# LIGHTES FISC CNDER

Alles über



er PC, ein Medium zur Freizeitgestoltung. Dieses Schlogwort scheint unsere Gesellschaft mehr und mehr zu durchdringen. Assoziiert werden heute nicht mehr die schwarzmalerischen Begriffe der Vergongenheit, als Computerspiele noch als schädlicher Kinderkram abgetan wurden. Vorbei sind die Zeiten, als sich ausnahmslas Teenager mit Computerspielen guseinandersetzten.



eben dem Lauf der Zeit, die Kinder der ersten Computergeneration sind schon lange erwachsen, sind sicherlich auch andere Umstände dem steigenden Interesse an dieser ganz neuen Art von Spiel zuträglich. Zum einen haben die Möglichkeiten für ansprechende und anspruchsvolle Computerunterhaltung aufgrund enormer Entwicklungen im Hardware- wie Softwarebereich zugenommen. Zum anderen ist unsere ahnehin freizeitarientierte Gesellschaft ständig auf der Suche nach neuen Beschäftigungen und hat nun endlich das wirklich weite Feld der Computerspiele für sich entdeckt.

C Games ist ein Kind dieser Entwicklungen und versteht sich somit als Freizeitmagazin. Es bletet seinen Lesern monatlich einen Überblick über Wissenswertes und Aktuelles, widmet sich der kontinuierlichen Berichterstattung und Einordnung aller Vorgänge auf diesem Markt. Darüber hinaus will PC Games der stelgenden Nachfrage an moderner Unterhaltung mit seinen Sonderheften gerecht werden. In ihnen wird jeweils ein Spielgenre genouestens unter die Lupe genommen und über dessen Eigenarten, Werdegang und Stellenwert berichtet. Aber auch der Blick über den Spiele-Tellerand hinaus wird gewagt und Sie können in den PC Games-Sonderheften viel Interessantes und Neues über das jeweilige Themo finden. Den Anlang macht diese Ausgabe mit dem Schwerpunkt Rollenspiele, ein Genre, das Ihnen besonders phantasievolle Unterhaltung bietet. Doch lassen wir die Experien zu Wort kommen...

Soitian Miles

Christian Müller Leitender Redakteur

allenspiele gewannen in den letzten Johren immer mehr an Stellenwert auf dem dicht gedrängten Softwaremarkt. Mittlerweile haben sie sich schon mehr als etabliert und man wird kaum einen PC-Besitzer finden, der sich mit einem Spiel aus diesem Genre noch nicht auseinandergesetzt hat. Der Grund dafür liegt klor auf der Hand. Es gibt nur wenige Spielesparten, die solch eine fesselnde Atmosphäre vermitteln können, wie ausgezeichnete Rollenspiele. Vielleicht kann das weite Feld der Simulationen gerade noch mithalten. aber auch in dieser Hinsicht haben sich die großen Softwarehäuser etwas einfallen

Origin ist mit "Underworld 2" beispielsweise ouf dem besten Weg, groß in das lukrative Geschäft mit der virtuellen Realität einzusteigen. Dieses Meisterwerk simuliert schon eher das Leben einer tugendhaften Phontasiefigur, als einfach nur dunkle Gönge und fiese Monster darzustellen. Spiele wie "Shadoworlds" oder "Dark Queen Of Krynn" legen hingegen mit ihrem taktischen Kompfmodus wenig Wert auf den oft zilierten Begriff "Virtual Reality" und sprechen stattdessen zahlreiche Strategiefans an. Um auf den Punkt zu kommen: Über kurz oder lang werden sich die von Grund auf unterschiedlichen Genre zwangsläufig vermischen, was vielen Unentschlossenen bestimmt entgegenkammt. Man darf also auf die nahe Zukunst gespannt sein, denn möglicherweise steht man als fanatischer Rollenspieler bald mit obstrusen Gerötschaften im Zimmer und die gute, alte Maus hat endgültig ausgedient. Doß der PC aufgrund seiner gewolfigen Rechenleistung für Vorhaben dieser Art geradezu prodestiniert ist, steht außer Frage. Nach ist aber alles Zukunftsmusik und lediglich in den monumentolen Hallen des BattleTech-Centers In Chicago kann man in diese neue Welt der Computerunterhaltung schan einmal hineinschnuppern

Oliver Menne

Alexander Geltenpoth

A. Celtipoth



Mit The Legacy versucht Microprose erneut, im Rollenspielgenre Fuß zu fassen. Das Gruselstück erweist sich als technische Meisterleistung, die höchste Ansprüche an die Hardware stellt.



Ultima 7 Serpent Isle, brandaktuelle Folge des Ultima-Evergreen, erhält die höchsten Weihen im Rollenspiel-Olymp. Atmosphärisch dicht erzählt und spielerisch brillant!



Veil of Darkness greift sämtliche herausragenden Eigenschaften des Summoning-Spielsystems auf und führt den Rollenspieler auf tolle Art und Weise durch die Vampir-Mythologie.

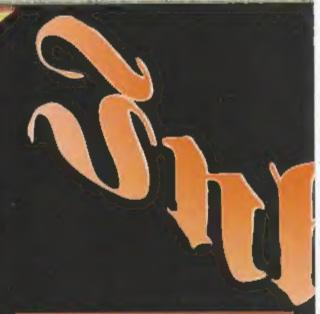

| Editorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wertungssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |
| Vorschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 |
| The same of the sa |    |
| Die Entstehning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Vom Buch zum Computer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
| Ethnesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Die Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Am Anfang war das Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Die Macher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Sir Tech und Wizardry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| Ambermoon - Schöpfungsakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
| And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Die Spiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Amberstar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 |
| BattleMechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
| Buck Rogers 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 |
| Darklands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 |
| Das Schwarze Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 |
| Dungeon Master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| Eye of the Beholder 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 |
| The Legacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 |
| Legends of Valour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 |

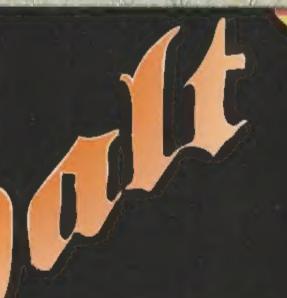

| Lord of the Rings 2           | 50  |
|-------------------------------|-----|
| Might & Magic 4               | 52  |
| Planet's Edge                 | 56  |
| Prophecy of the Shadow        | 58  |
| Shadoworlds                   | 61  |
| Spelljammer                   | 62  |
| The Summoning                 | 65  |
| Ultima 7 - The Black Gate     | 68  |
| Ultima 7 - The Serpent Isle   | 72  |
| Ultima Underworld -           |     |
| The Stygian Abyss             | 76  |
| Ultima Underworld 2 -         |     |
| The Labyrinth of Worlds       | 78  |
| Veil of Darkness              | 82  |
| Wizardry 7 - The Crusaders of | the |
| Dark Savant                   | 86  |
|                               |     |

#### Die Realität

Live-Rollenspiele -Träume werden wahr 90

#### Die Zukmuft

BattleTech-Center in den USA 94

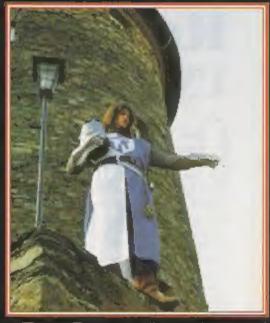

Live-Rollenspiele sind weder Träume noch Schäume. Es handelt sich um eine von Enthusiasten gekonnt inszenierte Reise in die Phantasie.





In Übersee hat die Zukunft schon begonnen. Begleiten Sie uns bei dem Besuch eines BattleTech-Centers in Chikago. Dart werden Rollenspiele mit immensem Aufwand virtualisiert.

#### **DIE WERTUNGEN**

### ROLLENSPIELE UNIER DER LUPE

ber Geschmock läßt sich bekanntlich streiten. Dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich in der Softwarebranche nur allzu oft, denn läßt den einen Spieler ein actionlastiges Rollenspiel vollkommen kalt, so kann sich ein anderer ausschließlich für Spiele aus dieser Ab-teilung erwärmen. Wir haben ledig-lich versucht, alle Vor- und Nachteile eines Spiels möglichst objektiv gegeneinander aufzuwiegen, um die besten Vertreter eines Sektors festzustellen. Daß sich aber trotzdem noch die Geister scheiden kännen, läßt sich wohl niemals vall und ganz vermeiden, in diesem Zuge haben wir auch auf ein schwieriges Prozentsystem verzichtet und lieber das allseits bekannte Schulnotenprinzip aus der Schublade geholt Sechs Einheiten, die stilgerecht als Schwerter dangestellt werden, sollten unserer Meinung nach genügen, um ein Spiel standfest zu bewerten. Denn schließlich darf man die Komponente "Bewertungs-kasten" nicht einzeln betrachten, kann doch erst der gesamte Artikel einen vollständigen Eindruck über das getestete Spiel vermitteln. Darü-ber hinaus ergibt sich die Gesamtwertung nicht aus den anderen Gewichtungsfaktoren und ist vielmehr absolut unabhängig. So kann bei-spielsweise ein Spiel mit mäßigen Sound- und Grahkwertungen durchaus eine überdurchschnittliche Note erhalten, wenn es sich einfach toll bedienen läßt und langfristig motivieren kann. Dicht mit der Gesamtwertung hängt auch das Preis/Leistungsverhältnis zusammen, denn es macht wenig Sinn für ein eher mittelmäßiges Spiel einen horrenden Preis zu bezahlen. Der Punkt Kopierschutz sollte die Kaufentscheidung zwor koum beeinflussen, doch kann eine aufwendige Codewortabfrage schon eine Menge Spielspaß in sich aufsaugen. Die Ausstattung befaßt sich ausschließlich mit den verwendeten Pockungsbeilogen.

Die Punkte Magie- und Kampfsystem kommen vor allem den wahren Rollenspielern zu gute. Hier läßt sich auf einen Blick erfassen, ob ein Spiel eher den prügelbegeisterten oder zaubereiverliebten Bildschirmrecken anspricht. Näheres erfahren Sie selbstverständlich wieder im Text.

#### SPECS & TECS

- Welche Grafikkarten werden unterstitze
- Wind EMS Speicher benöhgt?
- Welche CPU wird benongs?
- Wieviel Festplattenspeicher wird benötigt?
- Welche Soundkarten werden unterstützt?
- Welche Eingabemedien werden unterstützt?
- In welcher Sproche ist das Handbuch verfaßig
- Welche Sprache wird im Spiel verwender?
- Wie umstandlich ist der Kopierschutzs
- Wem ist das Spiel zu verdanken?
- Wer hat the Redoktion unterstukt?
- Wievie sol das Spiel kasten?

#### RANKING

- 1 Gesamlwertung
- Dorstellung der Bewertung in Schwerteinheiten
   (6 = sehr gut;
   1 = ungenügend)
- 2 Hohe der Soundwertung
- Hohe der Grahkwertung
- Qualitot des Magiesystems (Benutzerbreundlichkeit, Umfang)
- Qualität des Kompfsystems (Handlichkeit, Realitätsnähe)
- Höhe der 8enutzerfreundlichkeit (Spielbarkeit)
- We long kann das Spiel fessein?
- B Wie aufwendig ist die Spielausstattung (Handbuch)?
- 9 Wieviel bekommt man für sein Geld?

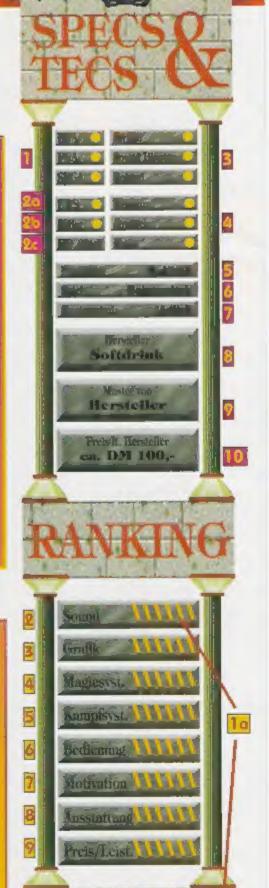

#### DIE ENTSTEHUNG

Vom Buch zum Computer

# DIE ROMSPIELE

Am Anfang waren die Mythen. Und die Mythen waren bei Tolkien, der sie bereitwillig weitergab, so daß die Fantasy-Literatur sich mit zweistelligen Wachstumsraten bald die gesamte Erde untertan machte. Aber die Menschen waren unersättlich, sie wollten immer mehr. Einige begannen sogar, die Geschichten nachzuspielen.

n der Wegzweigung wandelten sie den dunklen Gang in die Tiefe hinab und betroten nicht wie der Held des Romans den lichten Korridor zur verheißungsvollen Oberflöche, an dessen Ende übrigens eine tückische Falle hoffnungsvolle Flüchtlinge verschlang. Damit war das Rollenspiel geboren und es ging hin und mehrte seine Anhänger, bis sie zahlreich waren wie die Wassertropfen im Meer.

Jades Spiel unterliegt gewissen Regeln, Werke dieser Gottung könnten sogar als Muster für alle anderen dienen, denn kein anderes Spiel versucht die Realität selbst so unifossend and allgemein in ein System zu quetschen. Es geht also dorum, eine (fiktive) Wirklichkeit darzustellen, Damit ergibt sich automatisch das Problem mit der Spielbarkeit. Sehr komplexe Regelwerke neigen dazu, unendlich viel Zeit in Anspruch zu nehmen und stiften such noch unheilvolle Verwirrung. Ein optimaler Kompromiß aus schneller Anwendung und hoher Wirklichkeitsnähe wäre polimal. Dies ist auch ein Grund, warum es überhaupt Computerrollenspiele gibt, der Rechner übernimmt nicht nur die Stelle des Spielleiters, sondern geht sümtliche Regeln blitzartig durch, so daß keine Zwongspousen entstehen. Nur die Konversation betreffend versagen die Blechdeppen nach klaglas, und weil das wahrscheinlich noch einige Zeit so bleiben wird, befaßt man sich weiterhin mit den ursprünglichen Rollenspielen, bis die perfekte Illusion am Computer nicht mehr zum Science-Fiction gehört. chung ausgefeilter Expertensysteme zwang TSR das komplette Werk noch einmal zu überarbeiten, um im Konkurrenzkompf nicht unterzugehen.

#### Fantasy-Rollenspiele

#### Dungeons & Dragons (TSR)

G.Gygox entworf größtenteils diesen wohl ältesten Vertreter seiner Art. Die damoligen Regeln waren einkach und unkompliziert, vermochten über nur in geringem Maße die Charaktere der Literatur wahrheitsgetreu abzubilden. Trotzdem erfreute sich D&D einer hohen Nachfrage, so daß selbst heute noch viele Spielergruppen diesem Fosil huldigen, Bei diesen Vereinigungen handelt es sich hauptsächlich um eifrige Verteidiger der Sloy'n Hock-Spielweise, die ziemlich überall auf Kritik stößt. Die baldige Veröffentli-



#### Advanced Dungeons & Dragons (TSR)

Unter Seibeholtung nur grundliegender Prinzipien, präsentierte sich D&D's Nachfolger mit vielen ausgefeilten Details, die der Realität schon ein gutes Stück näherkomen. Die komplexeren Regeln hemmten den Spielftuß nur unwesentlich, so daß es immer noch und zu recht das Medium vieler Spielergruppen darstellt. Vor aflem zahlreiche, auf das Spiel hin entstandene Fantasy-Bücher sind bemerkenswert, da zura Beispiel die DragonLonce-Chronicles als Vorlage zur Krynn-Reihe auf dem PC dienten. Die eigentliche Welt, in der AD&D Abenteuer stattfinden, besteht aus den "Forgotten Realms". TSR vermarktete auch in diesem Bereich schnell auf ganzer Ebene, Computerspiele wie "Pool of Radiance" und "Curse of the Azure Bonds" verwenden ebenfalls die "Vergessenen Königreiche" als Hintergrund. Für jedermann wirklich interessant sind die Monsterkompendien, Detailliert beschriebene Krecturen. geben nicht nur SSI-Spielern nützliche Zusatzinformationen, sandern verhelfen Spielleitern anderer Systeme zu etwas Abwechslung.

#### Spelljammer (TSR)

An eine wahre Mischung aus Fantosy und Science-Fiction wagten sich die AD&D-Designer bei dieser Abwandlung. Jedoch nur mit mäßigem Erfolg, abwohl die Computerumsetzung, abgesehen von ein poar kleinen Schwächen, nicht einmal so schlecht ist. Raumpiraten, die mit Säbel und Armbrust bewaffnet die Galaxis unsicher machen, treiben orthodoxen Fantosy-Freaks eben doch die Golle hoch. Seitdem Gygox nicht mehr für TSR

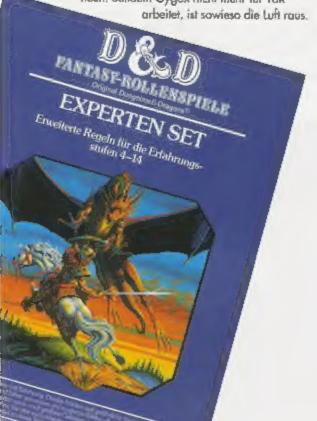

## ERICUREADY

Rollenspiel engl. DM 89,-

#### **Thunder Board**

Digitale Tonwiedergabemöglichkeit
Digitale Tonaufzeichnungsmöglichkeit
Adlib, Soundblaster-Kompatibel
Qualitativ hochwertiger Sound
Mikrofoneingang, Joystickport
Audiokompression
2-Wett Verstärker
incl. MS-Windows 3.1 und
3 Spielen DM 379.~

FM-Musiksyntesizer mit 11 Stimmen





Michael Volk c/o Kanzlei für Finanzdienste Sonnenstrasse 12 8000 München 2

Telefax (089) 593931 Telefon (089) 298877

HARDWARE

SOFTWARE SHAREWARE

Katalog gegen DM 3,-- in Briefmarken

#### Okay Soft Am Graben 2 W-8471 Weiding Tel: 09674-1279 Fax-1294

| r                 | KAY                                        | 20                   | Tel: O                                    | 96    | 74             | -1279 Fax                              | ≈1294             |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------|-------------------|
|                   | 1869                                       |                      | Indiana James 4                           | EV    | 86.50          | Star Track                             | QV 47.50          |
| -84               | 30 Constr plx 2.0                          | DV 136.50            | Island of Dr. Brain                       |       | 41.95          | Boths Convitance                       | D4 64.50          |
| *                 | A-Engin                                    | DV 94.50             | Jersey Whites Second                      |       |                | - Bassels Pack                         | DA 45.50          |
|                   | - Menion WW E 1944                         | DA 47.50             | ADB                                       | DA.   |                | BUTTH HISM                             | DY 15.50          |
| ~                 | Arina A 320                                | DV 17.10             | Aires David VI                            | DIA.  |                | Summer Challenge<br>Summaring          | DA 65.50          |
| 90                | Alberta de plus Dissily                    | DY 60.50             | Lauren Common 2                           | 69    |                | Tesh Force 1942                        | DA 85.50          |
|                   | Acris service                              | PY 89.50             | Laudy Writed .                            | Ď.    | 83.50          | Tomaju                                 | 68.50             |
| <b>~</b>          | Ambacauc 8                                 | 4.6                  | Lagres                                    |       | 88 90          | Traders                                | DV 77.80          |
| -                 | Canterness 4100                            | D4 69.90             | Legand of Eyrandia                        | DW.   | 88.50          | Timespartition                         | 53.90             |
| =                 | Baumy as at Knowled                        | 95.50                | Largered of Migra                         |       | 13.50          | Totales Probable                       | 49.50             |
| •                 | Berstenige Managerich                      | DV 91.50             | Legand of Valour                          |       | 80.50          | Topic                                  | OA 49.50          |
| 7                 | Burning Goal                               | QV F2.10             | Livia Still pro                           | 277   | TB 50          | Utime 7                                | OV 82.90          |
| 60                | Comme                                      | DA 74.10             | - Sorra Mara Bar                          | -     | 44 50          | Ukana 7/Fail 2                         | DA 86.90          |
| ╼                 | Carecings                                  | DV 70.90             | - Course Products                         |       | 44 50          | Uldese Underwoold                      | 74.90             |
| _                 | Capava                                     | 74.90                | Love at Rings #                           |       | 58-50          | Uldme Underwoold 3                     | DA 75.80          |
| _                 | Car o Driven                               | DA 7690              | LASE Treestures o limbros                 | -     | 89.50          | V to Victory 6                         | 49-80             |
| <b>∽</b>          | Charles Gamba                              | OV 127.00            | Love of Temperatur                        | D4    | 68.50          | Vel al Barkness                        | 71.95             |
| =                 | Civilianios<br>Constidue                   | OA BE 30             | Maddown                                   |       | P1.50          | Wayne Gracky 7                         | R2.00             |
| •                 | Countries                                  | OV 87,90<br>DA 54.90 | Marth or chart                            |       | 10.50          | Wing Commander 5                       | DAY, Bry Bid.     |
| _                 | Carsa of Enghance                          | DV 85.80             | Macronistics<br>Macronist Jordan in Front |       | 14.50<br>15.50 | Warding 7<br>Wording                   | DV 87,95<br>48,95 |
| <b>-</b>          | Dark Cusen of Come                         | 20.50                | World = Mirole 4                          |       | 19 30          | WWF 2                                  | 98.90             |
| <b>=</b>          | Dark Send 1.h                              | DV 30.86             | Misrobay Island 2                         |       | 40 PC          | 3-Wine                                 | DA BY 90          |
| <b>~</b> 1        | Dork Born                                  | p.L.                 | No 2 Columbia                             | DN    | 1230           | Tanadaria.                             | ZM T0.90          |
|                   | O-o-Marville                               | ht 98.66             | Pleasure Colps                            |       | \$1.90         | Zab Mic Grackets                       | DE.BE VG          |
| alle I            | Darlows                                    | 98.00                | Police Churst 2                           |       | 75.50          | Zent                                   | 87.50             |
| * 200110096741279 | Date scherary Auga<br>Daughtar of Sarparca | DV 01.80             | Populary II                               |       | V6.30          | Continue                               |                   |
| -,-               | Dar Patrirlar                              | DV 81.00             | Propriety of t-Stunton<br>Push crear      |       | 17.30          | Sonderpos<br>Esiglico of the Shy       | DA 78.00          |
|                   | DingSgring                                 | 86.99                | Desiring the Occasion of Tempor           |       |                | Marian Managadure                      | BB.00             |
| _                 | Done II                                    | SY \$4.50            | Court for Chary 3                         |       | BB.50          | Prophagy of Employs                    | 85.00             |
| _                 | Dungasa Massa                              | DA 68.66             | Reach for L IRs                           |       | H1.90          | Emails of Files                        | 29.00             |
| 8TX               | Siehornzy Massage                          | DV 79:00             |                                           |       | 71-50          | Epitological                           | 67.00             |
|                   | Khaman                                     | DA 85 80             |                                           |       | 48.90          | Time Quest                             | 49.00             |
|                   | Erinan dan Tirona                          | TV 78.80             |                                           | 104   | BO 50          | Spiele auf                             | inn.              |
| I                 | Enc the Diversely                          | DA 81.85             | Reproved 2                                |       | NA<br>II-10    | Prints                                 |                   |
| 40                | FORTLAND.                                  | DA 88 40             |                                           | dun.  | 59.90          | Buck Cham                              | 89.80<br>86.50    |
| 8405              | Yurn Factor                                | 04 37.80             | Bridge of the Count                       |       |                | Carmon Warld Dalyan                    | 131.60            |
| O                 | Eye of the Balancia 2                      | 174 WO 90            |                                           |       | P5.50          | Om Provision                           | DV DI SO          |
| SI.               | 5-19 Smha 3                                | DA 97.50             | Monwheel                                  |       | RS 86          | Flor os ZID                            | 44.80             |
| 201               | Faltacy 3.0                                | DA ROAD              |                                           |       | 84.95          | ince                                   | DY 116 NO         |
| Un i              | - Minaton, Clini;<br>Franci Cope Francisco | DA 57.00             | Siego                                     |       | \$1.30         | Comment of the last                    | M 88.90           |
| 1                 | Challing 2                                 | DV 92.00             | Dina State<br>Sim Life                    | Phi   | OR.65          | Mankey Inless (<br>Startisk Holeson II | 30 NO<br>30 NO    |
|                   | Grand Print                                | DA 80.89             | Shar 3111D                                | MT    | 1.5            | Specia June 4                          | Da 78.10          |
|                   | Hamilai                                    | DY 79.90             |                                           | 84    | 84.50          | Smoot incl. Mins.                      | 30.10             |
| -                 | Harter Amp (p)                             | DAY SEE NO           | Stagewaller.                              |       | 72.90          | Litima 1-6                             | 71.00             |
| S                 | eletary Lina                               | DV 40.00             | Spece Oven 4                              |       | 78.50          | Offices Under the Affront              |                   |
| - <b>Q</b>        | Piomoto                                    | DV ME.NO             | Spece Queet 5                             | DW    | 68.90          | Wary Communical Little                 | m 4 43.50         |
| 24                | Personal Principles                        | DY SILIO             | Seelicecing 301                           |       | 69.90          | Wiley Constrained 2 on                 | £ IR 5U.50        |
| 9                 |                                            | DA 41170             | Spallpronne                               |       | 00.59          | Zork Tellogia                          | 411.50            |
| non               | CP.                                        | 9                    |                                           | D.ES  | JIC I          | liber Council                          | 2400              |
|                   |                                            |                      |                                           |       |                | Jitra Sound                            | 359               |
| 3                 | AUDIO BLAST                                | FR-IIIN              | IOR 109 W                                 | aw    | Pilat          | der                                    | 399               |
| •                 | THE DEAD!                                  | CHI PURPLY           | John Some As                              | 10 72 | ch m           | 200                                    | 400               |

AUDIO BLASTER-JUNIOR 109.- Wave Blaster AUDIO BLASTER 2.5 179.- AdLib GOLD AUDIO BLASTER PRO 4.0 209.- Roland SCC-I CREATIV LABS: Advanced Gra

SOUNDBLASTER 2.0 Soundblaster PRO 3 & Soundblaster 16 ASP CO-ROM Intern

169.-299.-475.-535.-

109. Wave Blaster 178. AdLib GOLD 209. Roland SCC-I Advanced Gravis 169. GRAVIS Analog Pro 298. GRAVIS Gamepad 475. Thrustmaster Weapon C. 535. SUNCOM Analog Xtra

359.-399.-439.-75.-85.-53.-165.-75.-

Nachrahme DM 7.50 Ausland DM #2.50 Vorauskasse / Stammkunden DM <

#### DIE ENTSTEHUNG



Stormbringer (XY)

Eines der vielen Beispiele für Rollenspiele, die ihren Ursprung direkt in die Literatur zurückverfolgen können. Abgesehen von kleinen Modifizierungen wurden Rune-Quests Regeln verwendet. An Stelle der Mogie treten so machtvolle Beschwörungen von Wesen aus anderen Dimensionen, passend zum vorgegebenen Hintergrund von M.Moorcack durch seinen Fontasy-Epua "Ciriu von Melibone".

Midgard (Klee)

Anfang der Büer gelang es den Rollenspielern endlich in Deutschland festen Fuß zu fassen. Damit startete auch hier zu Lande ein Boom, der bis heute noch lein Ende fand. Midgard zeichnet sich auch 1993 noch durch die hohe Anfänger freundlichkeit seiner malisti-

schen Regeln aus. Es verfügt über ein ausgefeiltes Klassenangebot sowie ausreichende Zuwendung der magischen Künste. Eine umfassende Weltenbeschreibung, die als ein wohrer Mythen-, Sogenund Geschichtscocktoil bezeichnet werden könnte, rundet das Ganze durchaus positiv ab.

#### Talislanta (XY)

Leider nur in den USA weit verbreitet, spricht dioses Rollenspiel oin vor allem sehr phontasievolles Publikum an. Verblüffend einfache Regeln sind mit einer unglaublich großen Rassen- und Klassenvielfalt kombiniert, deren Beschreibung ganza Bücher in Ansoruch nehmen könnte. Den meisten Spielem ist dieses System ober schon 20 phaefahren, hebt es sich doch von klassischer Fontosy meilen-

weit ab. Ähnlich revolutionär gestaltet ist die "Flora & Fauna"-Spielhilfe. Übliche Kreaturen und Monster wie Orks oder Goblins sind nicht aufzufinden, an ihre

> Stelle treten Wesen, die normale Menschen nicht einmal in den dunkelsten Träumen erfahren könnten.



#### RuncQuest (Welt der Spiele)

Dieses Rollenspielsystem besticht durch seine einfachen und unkomplizierten Regeln, die ober trotzdem gekonnt ins Detoil gehen. Das ganze Prinzip baut sich auf eine grundliegende Anwendung auf, so doß sich Anfängern der Einstieg besonders leicht präsentiert. Ferner handelt es sich um das erste stufenlase System, womit auch mit dieser Ungereimtheit AD&D's outgeroumt ware. Unschlagbare Superhalden gehören ebenfalls der Geschichte an, sehr zur Freude machtlüsterner Spielleiter, Obwohl es kein Computerrollenspiel gibt, das sich offen zu RuneQuest bekennt, werden dessen Regeln zohlreich übernommen oder in obgewondelter Form verwendet. Als bekonntestes Beispiel denke man nur an Ultima Underworld Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle noch "Glorantha", die zugehörige Weltenbeschreibung. Auch Rollenspieler, die auf andere Systeme schwören, sollten mol einen Blick darauf werfen.

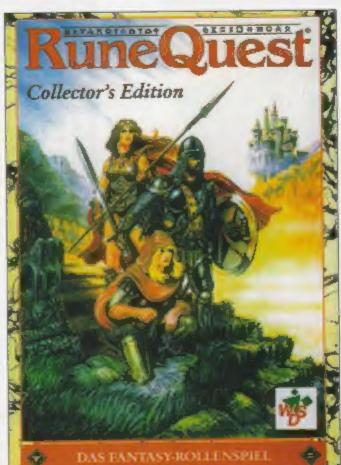

#### Rolemaster (Citadel Verlag)

Der Titel läßt schon auf hohe Qualität schließen, tatsächlich gehört Rolemaster wirklich zu den Besten. An Datail kaum noch zu übertreffen, versteht es sich selbst als Universalsystem, das jedem Hintergrund bei weitem genügt. Außerdem werden die Geheimnisse der verschiedenen Weiten gelüftet, von nun an kann jeder mit Jeichtigkeit Schöpfer spielen und seine Kampagnen und den

Hintergrund noch Wursch modifizieren Dos Kompfsystem stützt sich zwar auf einige Tabellen, ist aber ansonsten über jede Kritik erhaben. Mit den arkanen Mächten hat man es etwas übertneben, wert über 1.000 Zaubersprüche sind jedem zuwiel.



Als vereinfachtes Rolema ster benutzt es größtenteils die gleichen Regein. Tolkaens Bücher stellen den gesamten Hintergrund: "Mittelerde" ein-

mal nottig erleben, an Elronds Tafel spersen, mit den Reitern von Roham in die Schlacht ziehen und sich von Hobbits in die Geschichte des Pfeiffenkrauts einwer-

hen lassen Damit dürfte der Wunsch einiger Fantasy Freunde, denen das Computerspiel nicht genügt, wahr geworden sein

ich und

mel Sechi

Spielleiter

#### Ars Magica (Mania Productions)

Wie der Name schon sogt, handelt es sich hierbeit um das ultimative System für Möchtegern-Zauberer. Die Regeln sind dementsprechend einerseits sehr detailliert an dererseits oberflächtlich gestaltet, interessanterweise wird als Hintergrund einfach das Mittelatter verwendet, immerhin fallen so langotringe Beschreibungen weg, wenn auch diverse Sagengestalten wie Feen mit von der Partie

sind. Ars Magica stellt für alle, die sich nicht durch riesige Machtunterschlede der einzelnen Charaktere beimen lassen, eine Herausforderung, schließlich gibt es nicht nur Magier, sonder auch Krieger, die aber kaum zu Wort (und Tat) kommen dürften

#### Pendragon (Fantasy Productions)

Wer schon immer für heroische Heldentoten, Minne und die Tafelrunde schwörmte, für den ist das genau das Richtige. Der legendäre Hintergrund Britanniens zur Zeit König Arthurs bietet hervorragende Möglichkeiten. Wen stört es da schon, daß die Charolderauswahl sich an Freizügigkeit nicht mit anderen Rollenspielen messen kann

#### llius Schwarze Ange (Schmidt Spiele)

Als weitverbreitestes Rollenspiel Deutschlands kann sich das Schwarze Auge selbst rühmen. Sehr ausgefeilte und um-

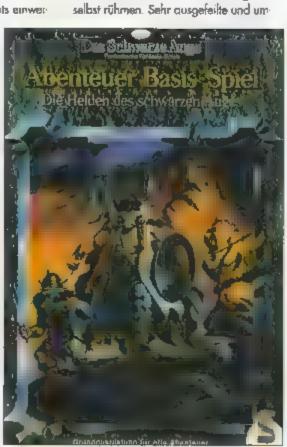



#### DIE ENTSTEHUNG

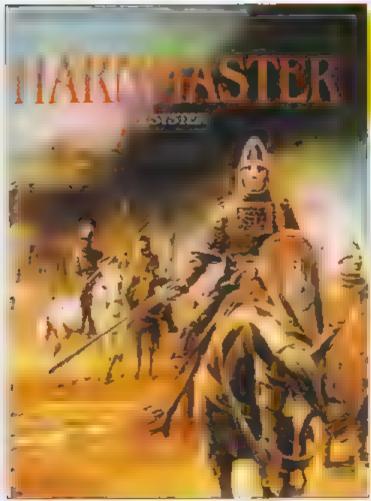

Dark Fantasy-, Dark Futureund Science-Fiction-Rollenspiele



fangreiche Regeln sorgen für ein relativ hahts Maß an Realitätsnähe, worunter die Spielbarkeit ollerdings schon etwas zu leiden hat. Zumindest die Weltenbeschreibungen aus der Sene "Aventurische Regionen" können sich sehen lassen. Ebenso ist das Computerspiel nicht zu verachten wenn auch das Hauptproblem des Ortginats mit den zu lang andauemden Kämpfen wieder aufgetaucht ist

#### Harnmaster (XY)

Bis ins Letzte durchdocht, dorf Harnmaster als das beste System unter den Fantasy-Rollenspielen gesehen werden. Die bisher einmolige in dieser Qualität veröffentichte Kombination aus extremer Wirklich keitsnähe und schnell spielbaren, obwohl komplexen Regeln, verleiht Harnmoster seinen speziellen Reiz. Jeder Charokter sei er nun aus historischer oder mythischer Quelle, läßt sich problemlas bis ins Detail darstellen. Allerdings sollten sich nur Spieler mit einiger Erfahrung an diesem Expertensystem versuchen. Leider gibt as tratzdem nach keinertei Computerumsetzungen

#### (thulhu (Laurin)

Als Bearunder der Dark Fantasy beschreibt H. Plavecraft eine von unmenschlichen Göttern und Dämonen bedrahte Welt, die um jeden Preis Eingang in unsere Dimension sucht. Die Hauptaufgabe der "Helden" besteht darm, gegen Günstlinge dieser uralten Mächte vorzugehen und dabei immer mehr Wissen über sie anzusammein. Doch Vorsicht enthulte Wahrheiten sind offmals so schrecklich, daß sie einen in den Wohnsinn treiben. Auch hierbei handelt es sich wieder um eine Abwandlung der RuneQuest-Regeln die einer Charakterentwicklung in sämtli chen Richtungen nicht im Wege stehen. Dieser explosive Stoff eignet sich selbstverständlich auch hervorragend für Computerspiele. Programme wie "Alone in the Dark" und "Shadow of the Comet" dienen als varioudlicité Beweise. Zahlreiche Bücher Lovecraft's geben nicht nur bereitwillig Hintergrundinformationen, sondern garantieren schlaflase Nächte







#### Kult (Truant Verlag)

Okkult wöre vielleicht ein treffenderer Tital gewesen, denn dieses superbe Rollienspiel befoßt sich mit poranormalen Erscheinungen unserer Welt, die in ihm Wirklichkeit werden. Die alte Ordnung, symbolisiert durch Gott, gibt es nicht mehr, das letzte Getecht zwischen Gul und Böse hat begonnen. Todesengel und Dämonen durstan nach dem Blut der Sterblichen die sich hinter selbst aufgebauten Illusionen verstecken um dem Wahnsinn zu entrinnen. Dieses Rollenspiel tritt damit in die Fußstopfen Othulhu s, handelt aber noch in weit chaotischeren Zuständen. Die Regeln

sind in jeder Hinsicht perfekt gestaltet und binden sowohi moderne Technik wie auch magische Fähigkeiten effektiv zusammen. Eine enorme Nachfrage läßt auf boldige PC-Umsetzungen hoffen

#### Paranoia (XY)

Als "schöne, neue Welt" prösentiert sich die Umgebung der Choroktere. Der Computer (big brother) ist dem Freund, so behauptet er jedenfalls und daran zu zweifeln wäre Verrat, der mit sofortiger Terminierung bestraft wird. Als "Heid" dieses Spiels gehört man zu den Probiertvernichtern im Auftrag des Computers. Sämfliche Kompagnen enden für gewöhnlich



mit dem Tod der gesamlen Gruppe, wobei as ais rein nebensächlich betrachtet (Fantasy werden kann, ob sie sich gegenseitig. selbst vernichten, der Computer oder dessan Feinde dies bewerkstelligen. Wenn auch kaum für jene geeignet, die sehr am

schen Rollenspielchaos auf MechKrieger (Fautasy

Productions)

Leben ihrer Charaktere hängen, kommt

doch eine Menge Spaß in diesem satiri-

BottleTech ist nicht nur ein folies Strolegiespier sondern kann zum ndest auch Rollenspialanteile vorweisen. Wer möchte nicht einen tonnenschweren Stahlkoioß über ein Schlachtfald steuern? Der große Andrang in den SattleTech Center in Ameriko zeigt (sieha Saita 94), daß immerhin die taktische Action-Variante ein schollendes Echo zur Folge hatte. Wegen der längst überholten EGA-Grafik gehören die drei Computerspiele ja schon lange micht mehr zur Wahl der BattleTech-Fanatiker, eine überarbeitete Neuauflage wäre aus diesem Grund sehr wunschenswert.

#### Shadowrun Productions)

Die Magie kehrte auf die Weit zurück. Fabelwesen touchten out einmoi out und beanspruchten ganze Gebiete der Ende für sich. Große Teile der Menschheit mulierthe clerch Tron in einen Computer schlüpfer können und ihm so wichtige Informahonen siehlen. Besonders in der Bundesrepublik sheß dieses Dark Future-Rollen spiel aut großen Anklang, so daß mittlerware ein Hintergrundset über Deutschland erschien, das für die USA übersetzt wird Sämtlichen Regeln kann man ihre Realitätsnähe nicht absprechen, es ent-

HADOWHILL

stand eine vorbildhafte Kombination ous Technik and Magreelementers

#### Cyberpunk (Welt der Spiele)

in sämtlichen Punkten entspricht es dem oben genannten Shadowrun edoch mit zwei Unterschieden. Es gibt Magie Hintergrund ist leitweise berounk stützt sich nebenber noch auf "Neuimmer gloubt, doß die arkanen Möchte im 21 Jahrhundert aichts verloren hoben und nur die Almospäre slören, wind such bevorzugt mit

diesem Rollenspiel beschöftigen

Alexander Geltenpoth ■



ten zu Elfen, Zwergen. Orks und Trollen, Sömt liche Staaten und deren Wirtschaft brochen zusommer, nur einige Megakons kaufter alles ouf und überlebten Seitdem herrscht Krieg em Graßstadtaschungel, der mit aller Härte ge hihrt wird. Jene, die nicht für die komupten Gesellschaften arbeiten wollen, ieben in der Schatten und führen ihren eigenen Kompf den sie nicht gewinnen können. Zu ihnen gehören mit Cyberwore aufgepulschte Stroßensamurais, Ex-Säldner, Zauberer und Decker.

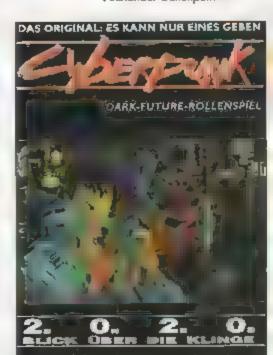



in keinedei <sup>F</sup>orm und der besser ausgearbaite) Cyromancer" einer Roman van W.Gibson Wer also

Am Anfang war das Wort

## DIE LITERATUR

Als farbige Computergrafiken und ohrenbetäubender Sound noch jede Vorstellung sprengten, konnten Eingeweihte bereits in einer völlig fiktiven, imaginären Gedankenwelt versinken. Das wohl wichtigste Hilfsmittel dazu, ist auch noch in unserer heutigen Zeit der Roman und in einer ganz speziellen Form die teilweise unglaublichen, teilweise sehr realistischen Fantasygeschichten. Die nahtlose Fortführung des längst verstaubten Märchens liegt dabei voll im Trend und Fantasy- und Rollenspielbücher sind gefragt wie nie.



#### Dark Sun - The Verdant Passage

Der vierte Roman des Erfolgsautors Troy Denning - er zeichnet sich auch für den New York Times Bestseller "Waterdeep" verantwortlich - erweist sich als astrei nes Endzeitspektakel. Gesetzlose Gläcksnitter durchstre fen das glühend heiße Land, ständig auf der Suche nach einer besseren, hoffnungsvalleren Welt. Da sich die überlange Herrschaft des Tyrannen Kalak langsam dem Ende neigt, werden bei der aufkommenden Rebelli-

on alle Zeichen auf Sturm gesetzt Die Szenarien des Romans und des Computerspiels gleichen einander, ohne aber völlig identisch zu sein. Als Begleitlektüre zu SSIs Softwareumsetzung ist "Dark Sun" trotzdem zu empfehien, giänzt es dock durch hervorragende Ortsbeschreibungen und detailliert geschilderte Kampfhandlungen. Hier ward ein tieferer Einbuck in die Welt der versklovten Gladiatoren und grousomen Oberschicht gewährt, so doß es durchous e ne santyoue Ergänzung dorstellt. Die deutsche Übersetzung ist bereifs in Angriff genommen worden, aber leider noch nicht erhälflich

#### Spelljammer -Beyond The Moons

Spelljammer? Spelljammer! Viele konservative Rollenspieler werden sich eher argwöhnisch an das kaum zwei Monate alte Computer spiel erinnem. Auch im Roman macht die schier grenzenlose Ver im schung von Fantosy- und Zukunftsweit anlangs schwer zu schaffen, doch im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an dieses abstrakte Szenano. Dabei muß gesagt werden, daß "Beyond The Moons" den Leser nicht sofort ins kalte Wasser wirft, sondern langsom, aber sicher an das Thema heranführt und aus diesem Grund jedem begersterten Spelljammer

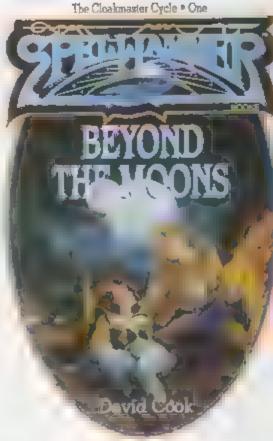

spieler ans Herz gelegt werden kann Man darf sich allerdings nicht wundern, wenn Roman und Computerspiel zunächst nur wenig gemein haben und erst im Laufe der Saga zueinanderfin den. Das macht die Soche aber erst interessant. Wie "Dark Sun", so st auch "Spelljammer" bislang nur in der englischen Version zu erwerben.

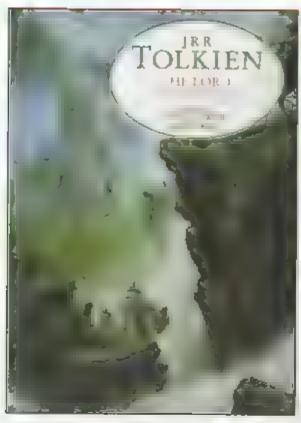

Peressierten Rollenspieler zur Pflichtlektüre, hat sie doch das ganze Genre moßgeblich bea nRußt. Wer an den ersten bei der Computerspielen "Lord Of The Rings" und "Two Towers" Gefallen gefunden hat, ohne vorher die drei dicken Wölzer vennnerlicht zu haben, sollte dies schleunigst nochholen Jetzt kann man das Spiel erst ochtig beurteilen und blickt hinfer die verschiedenen Kulissen Wenn man non mil dem Kouf dieses oppulenter Meisterwerks liebäugelt, so sollte man die deutsche Fassung finks liegen lassen und leber auf die engirsche Originalversion zurückgreifen. Nur auf diese Weise kann man die schier ungkaubliche Foszination dieses Romans nachvoi ziahen.

Der eindeutige Klassiker unter den Fanlasy-Böchern

#### schweren Ungefürner zu gewolfigen Battlemechs um. Eine solche Zerstörungsmaschine wird von einem sodenonnten Mechwarzior gesteuert, der berests in frühster Jugend in einem speziellar Trainingscomp ausgebildet wird. Dieses strategische Rollenspiel wurde zunächst als reines Brettspiel entwickelt. bevor Andige Geschäftsleute auf die idea komen, diese utopische Geschichte auch auf anderen Medien weiterzuspin nen Erweisen sich sowohi Computer als auch Brettspiel noch als reines Schiachtgetümmel, so verbirot sich hinter den Romanen wesentlich mehr. Eine astreine Science Fiction-Erzählung um ainan jungan Mechwarrior, höllen jadenfalls die Wenigster erwartet

Hilfsrobotor und rüsten diese tonnen-

#### Forgotten Realms

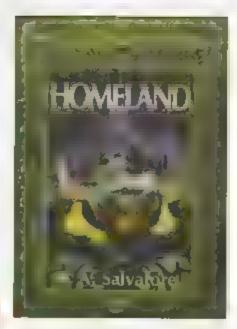

Die Unterwelt st laut TSR kein Totenreich, obword man ihr hier sehr schnell finden könnte. Dies ist die Domane der Dunkelelfen, einer streng hirorchisch aufgebouten "Gesellschaft" Um einen höheren Rong einzunehmen elimintert man ganz einfach seine Vorgesetzten Das gilt nicht nur für ganze Adeisfamilien, sondern betrifft auch durch Geburtsreihenfolge aufgeboute Strukturen innerhalb einer Familie. In dieser unmoralischen Weit muß Dr. zzi Do Urden seine ideale gegen die Feindlichkeit seiner Rosse bewahren. Schließlich verlößt er gezwungenermaßen sein Zuhause, um im Schein der Sonne einen neuen Anfang zu probieren. Doch ofte Ängste

#### The Lord Of The Rings

im Jahre 1954 broch in der Literatur eine neue Ärd an. Der Fantosyroman wurde durch J.R.R. Tolkiens "The Lord Of The Rings" elabliert und in seinen Grundzügen festgefegt. Bis heute gehört diese märchenhafte Trilogie für jeden in-

#### Englische Literatur

Vor attem bei auflagenschwachen Buchern emphehtes sich au die Originaltassung zurückzugreiten Das hat out a einen guten Grund. castige budgetbedingte Jberset. zungsrehier können vollkommen ausgeschlossen werden, so daß mon den Roman im Sinne des Verfassers in sich aufnimmt. Abschreckend wirkt overdings of dos verwendete Vokabular das über das konvent onelle Schulenglisch wen hinausgeh. Schnappt man sich. jedoch ein gules Worterbuch und ackert sich out diese Weise durch die ersten 50 bis 60 Seiten iso ver tugt man sehr schne Luber einen hervorragenden Grundwortschotz. der vom Autor ständig verwendet wird and die zeitraubende Biotherache Fentto II

#### Battletech -Decision At Thunder Rift

Im dinten Jahrtausend erliegt die Wett einem dramatischen, ober vorauszusehenden Verwaltungskollops. Die einst harmonische Regierung spaltet sich in fünf große Häuser auf, die nun nichts unversucht lassen, um sich gegenseitig den Garaus zu machen. Dabe bedienen sie sich der ehemals friedlichen

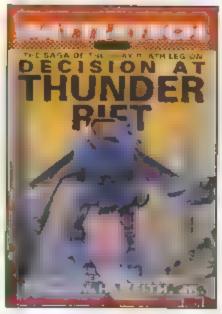

sterben langsam, Dn221
wird von Merischen und
Zwergen wegen seiner
schwarzen Houtfurbe wie
ein Teufel gejogt, bis er
endlich Freunde findet, die
seine wirkliche Person sinten können Doch Hoth, die
Gottheit der Dunkelelfen,
vergißt und vergibt niemals

Durch Werke wie dieses werden die "Vergessenen Königreiche" (wirklich gute Jbersetzung) om einiges besser beschneben, als ir gendein Kompognen-Set es jemals könnte.

#### Dune

Dune 2 mag momentan zu den hervorragendsten strategischen Simulationen gehören, ober die Büchersene wird wohl für immer hren berechtigten Platz im Kreis der besten SF-Literatur

einnehmen. Auf die Verfilmung sallte man sawiese nicht viel geben, obwohl bereits damols nicht schlecht gemacht könnte wahrscheinisch selbst modernste Technik von heute nicht die passende Stimmung vermitteln und den Inhalt konrekt wiedergeben. Nur Englischprofis sollten sich an der Originalversion ver suchen, ansonsten wartet nämlich boldige Frustration

Das gesomte Werk dreht sich um Arra kis, den geheimnisvallen Wüstenplaneten. Seine Bevälkerung besteht hauptsächlich aus Spice-hungingen Adelsfamilien und den optimal an das Klima angepassten, eingeborenen Fremen in dieser lebensfeindlichen Welt muß Paul Atreides allos Muod Dib ge

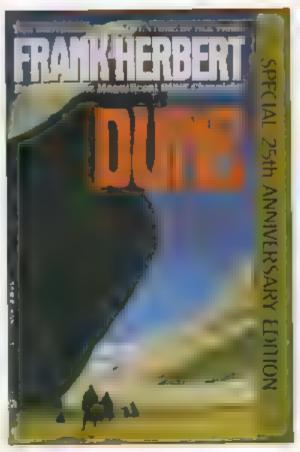

gen sämtliche Intrigen bestehen und die Prophezeiungen über seine Person erfül: len

#### **Dragon Lance**

Krynn und kein Ende erwortet jeden nach Wissen dürstenden Leser. Die Chronicles beschreiben den gefährlichen Weg der Heidengruppe um Tonis den Holb-Eifen kurz vor Ausbruch des Krieges zwischen den guten Bewohnern von Polanthas und den dunkten Horden der Drakonier Ohne Hille der guten Drachen kann der Kompf nicht gewonnen werden, doch diese schlummern noch Ferner müssen die löngst zur Lei-

gende gewordenen Drachen-Lonzen, die emzigen effektiven Waffen des Menschen gegen die schuppigen Monster, wieder zum Einsotz kommen. Diese zohlreichen Aufgeben liegen vor der durch innere Spannungen zerütteten Heldengruppe. Die Chronicle-Erzählung gibt die exakten Geschehnrsse eines Abenteuers wieder, von einem guten Fantasy-Buch könnte man allerdings et was mehr erwarten. Die Zwillinge Caramon und Raistlin sind die Houptcharaktere der Lagends. Als Kömpfer und Zouberer ergänzen sie sich zwar in jeder Schlocht optimal, doch sie sind sich so verschieden, wie Bruder nur sein können. Absolut größenwahnsinnig strebt Raistlin on, een Gott zu werden und macht selbst von der Vernichtung der gesomen Welt nicht halt. Nur die waghal sigen Aktionen Coromons retten ihn vor dem sicheren Verderben. Die Legends sind es sicherlich Wert, ein bißchen Zeil zu opfern

Alexander Geltenpoth 
Oliver Menne



#### Fazit

Was erblickte zuerst das Licht der Welt das Eil oder das Huhn? Mit dieser gelauf gen Redewen dung aßt sich auch das Verhaltnis von Roman und Spiel beschreiben. Ein Großteil der Software bedient sich der sehr ausgefeilten Brettspiel- oder Literaturvorlage, um aufwendige Arbeitsganige zu sparen. Aber Ausnahmen bestatigen auch hier die Regel denn viele Entwicklungen wer den nahezu para lei geführt. Bestes Beispiel dafür ist "Dark Sun", denn sowohl Computerspiel als auch Buch erschienen gleichzeitig auf dem Fantasymarkt. Für den währen Rollenspieler ist das alterdings nebensächlich, schlingt er doch alles in sich hinein, was mit diesem Thema auch nur im Entferntesten in Verbindung gebracht werden könn.

#### DIE MACHER

is as um die Planung dieses Rollenspielsonderheites garg. waren wir notürlich auf der Suche nach interessanten Themen. Das Nahebegendste war es eigenflich, den Machern des ersten Rollenspiels für Computer nachzuforschen, So ergob es sich, daß wir auf Sir-Tech trafen, die 1981 mit Wizardry das allererste Rollenspiel für einen Computer veröffentlichten. In unserem großen Interview mit Robert Strotek (RS) zeigten sich so viele Aspekte über die Spielebranche, die wir ihnen hier ungekürzt bieten wallen. Was dieser Mann zu erzählen weiß, interessiert nicht nur den Rollenspielliebhober

#### PCG: "Kännen Sie uns etwas über die Firmengeschichte Sir-Techs erzöhlen?"

RS. "Die Anfänge von Sir-Tech wurden bereits Anfang 1979 gelegt, die Firma wurde jedoch nicht offiziell von Mai 1981 gegründet. Die Zeit zwischen Konzeption und Gründung wurde genutzt, um eine Reihe von Produkten im, ab Sie es glauben oder nicht, Business-Bereich vorzubereiten. Sir Tech ist eigentlich ein Ableger einer ande-

ren Firma, welche unsere Familie besaß. Die Sirateks waren mit der Gießerei Versorgung beschäftigt. Das Grundprodukt war hierbei horzüberzogener Sand. Dieser Sand wurde mit großen Lostwägen zu unserer Firma transportiert. Während der 80er stiegen die Tronsportkosten wöchentlich. Unsere Angestellten rechneten per Hand die neuen Frachtkosten aus, und af fanden wir am Ende der Berechnung heraus, daß wir alles nach einmal berechnen mußten. Es war nicht einfach, wie Sie sich vorstellen können, und zu entschlossen wir uns 1979 einen Apple Computer zu kaufen, mit dem wir die Frochtkosten automotisch berechnen konnten. Der Programmierer, der für diesen Job angesteilt. wurde, bewerkstelligte die automatische Berechnung der Frachtraten und fand herous, daß er frein Zeit hatte. Während seiner freien Zeit programmierte er Dateiverwoltungen, was Ende 1979 das erste echte Sir-Tech-Softwareprodukt wurde. Irgendwong spöter begann er mit dem Programmieren von Videospielen, die sogleich, als sie verölfentlicht wurden, die Verkaufszahlen der Business-Programme übertrafen, Unsere Verkaufserfahrungen waren em Spiegel der Zeit, als die Leute, die zum ersten Mollemen Computer kaulten, noch nicht davon überzeugt waren, ihn für ernsthofte Anwendungen ausetzen zu können, und somit weniger Ernsthaftes wie Computerspiele brauchten. Im Rückblick waren Computerspiele dafür verantwortlich, den Massen den Umgang mit dem Computer nahezubringen und für die Arbeit mit Business-Software vorzubereiten. Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, wie Sir-Tech anfing, es wurde totsächlich von meinem Voter Frederick Sirotek gegründet, der den Programmerer anstellte. Gegen Ende 1979 wurde mein Bruder Norman gebeten, den Programmerer, der nicht fahren konnte, und den Apple II-Computer 900 km weit zu fahren, wo sie eine Computer-Show besuchen sollten. Norman willigte ein



Sir-Tech

# DAS ERSTE ROLLENSPIEL AUF DEM COMPUTER

Wußten Sie eigentlich, daß es ohne den Transport von Harz-Sand und die schwankenden Frachtkosten vielleicht niemals zu Computer-rollenspielen gekommen wäre? Sir Tech-Präsident Robert Sirotek erzählt über die Geschichte der Rollenspielerfindung und die Zukunft der Spielebranche.

Von Hans Ippisch

hauptsächlich jedoch, weit die Show bei Atlantic City in New Jersey statifiand. das für seine Casinas bekannt war. Am Ende fand Norman nie den Weg in die Casinos, vielmehr war er von der Atmosphöre der Computer-Show gefangen Auf der Rückreise hander tan die beiden einen Deoi aus, noch dem sie sich zuküntho nur noch der Business Software widmen wollten. Abgesehen von den früheren Entscheidun"Es begann mit dem Programmieren von Videospielen, die sogleich die Verkaufszahlen der Business-Programme übertrafen."

gen meines Valers, antstand Sir-Tech auf dieser Rückfahrt. Heute haben wir 25 Vollzeit-Angesteille, und während der Spitzenzeiten sogar fürfzig."

PCG: Neben Ultima ist Wizardry die langlebigste Serie in der Computerspielewelt. Worin liegt Ihrer Meinung nach der Erfolg dieser Soga begründet?

RS: "Sie liegen richtig, daß Wizardry neben Ultima und Flight Simulator die langiebigste Serie ist. Wir waren die ersten, die dreidimensionale Grafiken aus der 1 Person-Perspektive und ein übertrogenes Zeitsystem für Computer-Rollenspiele baten. Wizardry hat sich immer um eine aufwendige Fann der Geschichtenerzählung gekulmmert, was nach unserer Ansicht bis jetzt niemand besser gemocht hat. Oft spricht das keine jüngeren Aftersgruppen an, aber vielleicht überrascht es Sie, das viele Laute, die Wizondry spielen, hort orbeitende Erwachsene sind, oftmals Doldoren, Anwälte oder Geschäftsleute Mißverstehen Sie mich nicht, Wizardry spricht auch Teenoger an, denn oft sind die Kids für große Geschichten reif genug. Bis Bane of the Cosmic Forge war Wizardry nie für tolle Grafiken bekannt. Das ist ein weiterer Beieg dafür, daß die Story und die Qualität des Produktes Wizordry lange trugen, während sich so viele unserer Konkurrenten auf das Drumberum in tallen Gruffken mit genre ger oder nicht vorhandener Game-Substanz konzentnerten. Shakespeare sagte airimal; "Das Spielen ist die entscheidende Sache", was meiner Meinung nach die Essenz der Wizardry-Serie in der Vergangenheit, derzeit und auch in der Zukunft ist Ich habe das übertragene Zeit-System angesprachen, das vielen Leuten unklar ist. Das Ultima-System beispielsweise benutzt das, was wir Echtzeit System nennen. Wenn Sie sich in Ultima an einem Gefecht beteiligen, und dabei zum Essen weggeholt wer den, werden Sie beim Zurückkehren an den Computer Ihre Porty redigrich ermordet wiederfinden. Im Gegensatz dazu erlaubt das übertragene Zeitsystem von Wizardry dem Scieler, eine Kompfsequenz zu unterbrechen. Dieser fundamentale Unter schied ist äußerst wichtig, um den Spieler zum Pfanen von strotegischen Manävern und dem Faintuning der Tottiken zu einnuntern. Deshalb sind unsere Spiele keine Finger-Ausdauer-Oburtgen. Unsere Philosophie ist es, die Leute zum Denken anzuregen und Lösungen zu einem Problem in einer logischen Art zu für den. Wir glauben, daß wir unser Ziel erreicht haben. Wizardry wurde an der Universitöt von Pennsylvania zum Lehren von Probiemiösungen eingesatzt ein Psychiater in Upstate New York benutzt Wizardry, um Kindern, die gelstig gestört sind, zu unterrichten. Zunächst und als Wichtigstes wurde Wizardry entwickelt, um Spaß zu bereiten, aber es ist interessant die vielen Dinge kennenzulernen, für die Wizadry eingesetzt wurde."

#### PCG: Eine Frage zu ders neuen Technologien: Arbeiten Sie an einem neuen Spielsystem, das bespielsweise sonft scrollende 3D-Grafiken beinhaltet?

RS. "Wir haben neue Technologien für Wizandry, aber ich kann nicht allzwiel zu dem Thema sagen, weil es derzeit nach im Experimentierstadium ist. Wir denken über ein sanft sarolfendes 3D-Grafik-System nach, jedoch wissen wir nicht, ab wir es einselzen werden."

#### PCG: CD-ROMS bieten die Möglichkeit, riesige Spiele zu entwickeln. Es können über 500 Megabyte auf einer einzigen CD untergebracht werden. Was halten Sie von CD-ROM? Glauben Sie, daß es überschätzt wird?

RS: Tich denke nicht, daß CD-ROM überschätzt wird, in der Tat ist es etwas, was Softwareentwickler verzwerfelt geme als Standard sehen würden. Zugegeben, es hat keinen Einfluß auf die Hardware, und außerdem ist die Zugriffsgeschwindigkeit noch sehr iahm, aber das wird sich ändern. CD ROM wurde niemals als etwas anderes als ein Massenspeicher-Medium ausgegeben Neue Spiele, die man auf dem Markt sieht, sind grafisch so auf wendig, daß oft dutzende Disketten in der Packung sind. Wir könnten eine geringere Diskettenanzahs erreichen, ohne die nie-



Bestellen können Sie telefonisch per Post oder (Fax (02324) 27104) Mo - Fr. 14 - 20 Uhr

#### HEUTE BESTELLEN BEI

FD9 SOFTWARE WODANTAL 37 4320 HATTINGEN

Druckfehler, Irztümer und Preisänderungen vorbehalten

#### DIE MACHER

sigen Welten, die wir für Crusaders entwickelt haben oder die tollen Grafiken abzuspecken. Sir Tech ist CD-ROM gegenüber positiv eingestellt, denn es erlaubt uns, so viel mehr zu tun, als wir bei einem 3,5 Zoll Diskelten Standard tun könnten. Außerdem sind Spiele, die soviel Festplattenplatz benötigen, für den Spieler unproktisch Ich glaube nicht, daß die Konsumenten mehr als sechs bis zehn Megabyte auf der Festplatte für ein Spiel reservieren wollen. Das CD-ROM minimiert den Platzbedarf für große Spiele."

PCG: Ist es nicht zu teuer, solche Spiele zu entwickeln? Um dieses Medium auszunutzen, muß ein gewaltiger Personalaufwand betrieben werden.

RS: "Verglichen mit den Spielen aus dem Jahre 1981, ist das Entwickein von Spielen heute fürchtbar teuer. Es ist wohr, daß immer mehr Grofiken eingebaut wurden. Mir wird ganz schumming, wenn ich darüber nachdenke. Aber betrachten Sie auch all die anderen sich aufwenden Technologien, welche die Entwicklungskosten noch weiter erhöhen werden. Vor weniger als dres Jahren konnten wir uns doch noch gar nicht vorstellen, to viele Möglichkeiten mit Sound, Musik und Sprache zu hoben Sound and Musik werden vom Konsymenten als Standard-Features erwartel. Ende 1993 oder Anlang 1994 wird die Sproche wichtig worden. Stellen Sie sich vor, was dies für die Übersetzungskosten bedautet. Tip, das Entwickeln von Spielen wird zu ninem komplizierten Business, und immer, wenn etwas kompliziert wird, sleigen die Kosten ins Uferlase. Aber das sind Her ausforderungen, die wir annehmen, und all das wird die Saltware immer frisch und jung halten. Wenn die Software-Public

"Shakespeare sagte einmal:
"Das Spielen ist die entscheidende Sache", was meiner Meinung nach die Essenz der Wizardry-Serie ist."

sher den Kunden nicht immer Neues und Besseres anbieten würden, würde die Softwareindustne sterben." PCG: Können Sie sich der Meinung anschrießen, daß der Spielespaß mehr und mehr von der Hardware abhängt?

RS. "Um Spaß mit einem Spiel zu haben, broucht man nicht mehr Hardware Verbessemde Hardware Standards erlauben Softwarefirmen nur, etwas Neures, noch Aufregenderes zu antwickeln. Aber wie ich

vorher sagte: "Das Spielen ist die entscheidende Sachel" Das ist die Essenz von guten Computerspielen. Bessere Hardware ertaubt es, mehrere und aufwendigere Berechnungen durchzuführen, wodurch sich Spiele immer mehr der Reautät angleichen Ich versuche nicht anzudeuten, daß jemand, der Wizardry I kauft, gleich von dem beeindruckt ist, was er sieht aber wenn diese Person weitermacht und das Gome spielt, wird sie herausfinden, daß das Spiel heute noch genauso viel Spaß macht wie 1981, als es veröffentlicht wurde."

PCG: Was sind die Houptunterschiede zwischen Wizardry L und Wizordry VII?







RS. "Nun, die Unterschiede sind zahlreich. Wizzirdry I wurde zuerst für den Apple II veröffentlicht, der einen 6502 Prozessor. hat, Es war langsom, basierte auf Floppy-Disk-Louiwerken, benutzte Brider, die Monster als Strichmänischen darstellten, Mauern waren nicht mit Farben ausgefüllt, sondern eher furblase Drahtgefüge. Es existierten auch keine Aktionen im Freien. Wenn die Party einmal zusammengestellt war, durfte man in den Dungeons keine Spielstände speichern. Deshalb war es wichtig. micht nur das Durchlaufen des Dungeon zu überleben, es mußten die Charaktere auch stark genug sein, um den Weg zurück zum sicheren Hafen der Burg zu finden. Viele Rollenspieler Sebten dieses Element der Gefahr und das Gefühl der Verzweißung, wenn die Charaktere bei der Rückkehr starben. Jedoch haben zich so viele Leute dem Computerrollenspiel angeschlassen, daß sie dieses Element frustmerend finder. Deshalb lassen sich in Wizordry VI und VII die Spielstände im Dungeon nun speichern. Wizardry I erlaubte es, die Charoktere während des Spielens zu verändern und eine neue Porty zu formen. Wizordry VI und VII veränderten diese Philosphie in der Form, daß man mit einem kreierten Charakier, bei dem man herausland, daß er nichts tougte, auskommen mußte, ob mon wollte oder nicht. Wie oft sind Sie mit Freunden in den Urtaub gefahren, und fanden heraus, daß einer von ihnen ein idiot ist, und Sie mußten mit ihm auskommen, agol wie verzweifelt Sie waren, bis der Urlaub vorbei worf Das ist die Philosophie in Wizordry VII, und fast wie im echten Leben mussen Sie mit dem Guten und dem Schlechten. auskammen. Wizardry VII enthält außerdem eine Routine mit künstlicher Intelligenz, die bis zu sechs Computerporties steuert. Diese Routinen sind sehr komplex und ausgewogen, sie sind etwas, daß bei der Entwicklung des ersten Teils nach unvorstellbar.

Zum Schluß noch ist Teil 7 zehomo) so groß wie der erste Teil. bietet 256 Farben, Sound, Musik und und und .....

#### PCG: Wie werden Computerspiele im Jahre 2000 aussehen? Sind die Prozessoren dann nach schneller und die Grafiken noch farbenprächtiger?

RS: "Im John 2000 sind die Prozessoren vielleicht hundert Malschneller Grafik-Darstellungen sind vielleicht echt dreidimensional. Die Demonstration, die Tryp Hawkins' neue Firma 300 auf der CES bot, wor sehr besindruckend, und ich glaube, daß dies der Anfong eines neuen Grofik-Zeitalters ist. Wir haben wel von Virtual Reatity gehört, aber bis die Hardwarehersteller die Produkte nicht ändern und der User fürchtbare Apparate tragen. muß, wird dieses Konzept nicht populär werden. Danken Sie nur einmai on die 30-Filme, bei denen man, die Stillen mit den Plastikgläsem tragen mußte. Wenn man kein Problem mit dem Tragen dieser Brillen hat, sind die Filme großartig. Aber memand will sich damit zufriedengeben, noch wird irgendjemand das Tragen der Virtual-Reality-Helme, -Handschuhe, -Socken, -Unterwäscha etc. loierieren."

PCG: Als Sie begonnen haben, war es noch möglich, zu Hause ım stillen Kömmerlein ein Spiel zu entwickeln, das sich schließlich zum Megahrt entwickelte. Diese Zeiten sind wohl vorber. Brauchen wir eine spezielle Schule, wo man eine Ausbildung über Computerspiele erlangen kann?

RS. "Wizordry I wurde von zwei Leuten designed und entwickelt Im Vergleich dozu benötgte Wizordry VII die Fähigkeiten von neun Leuten, und noch mehr Beto-Testern. Jo, die Tage, wo man ain Spiel zu House in der Freizeit machen konnte, sind vorbei



Wir vermieten und verkaufen zu Toppreisen die neuesten Computerspiele für alle gängigen Systeme!

| Super Sonderange                                                                                                             | 45.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lif Mill A 500 untern mit Uhr                                                                                                | 198,   |
| Angebote                                                                                                                     |        |
| PC Symphony Karte, Addip Computible plus Lautsprecher                                                                        | 9.5    |
| Audio Blaster Pro 4.0 mit OPL + c hip<br>deutsche Version mild. Santa Fe hich ware<br>Voc386 u. "Talking Blasie a. wwie. D u |        |
| Demo Version v in HSC Inter Active Audio Blaster 2.5 title                                                                   | 15.5   |
| CD Rom Interface                                                                                                             | 198    |
| Audio Blaster Junior                                                                                                         | 115    |
| 10 Watt Lautsprecherbissen für ihre Soundkun                                                                                 | le 25. |

| Sie finden uns in fe                                                             | olgenden Städten:                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3000 Hannover (Altstadt)<br>Klostergang 1<br>Te <sup>1</sup> + (5.1 - 32 - 5 - 4 | 3200 Hi desheim<br>Kardinat-Bertram-Str 32<br>Te 0 51 21 3 56 86 |
| 3300 Braunschweig                                                                |                                                                  |
| Hagenmarkt 15-16<br>Tel - 05-31 / 12-50-60                                       | 4600 Portmund 1<br>Reservit 210<br>Tel. 02 31 / 59 47 11         |
| 4700 ffamm t<br>Wilhelm in 40 h                                                  | 161-02-31/37-4/11                                                |
| Tet auf Antrage                                                                  | 7070 Schwith seh Grand<br>Hintere Schmiedgasse 23                |
| 7100 Heithrean<br>Olice Neckarstr 8<br>Tel. 0 71 31 / 96 36 90                   | Tel. 0 71 71 / 3 09 82                                           |
| Fax 0.71 31 / 96 36 91                                                           | O-2000 Neubrandenburg<br>Weldegkei Sti. 12                       |
| U-9700 Amerikach<br>Breitscheidstr. 14                                           | Tel: 03 95-44 15 37                                              |
| Tel. 0 37 44 / 21 74 15                                                          |                                                                  |
| 77. 2.1. 44. =1.41.                                                              | FI-7500 Cotthus                                                  |
| O-6060 Zella-Mehtls                                                              | Michael Beystr 4                                                 |
| Lämmermannstr 4                                                                  | Tel: 03 45 / 72 27 72                                            |
| Tel: 0 36 #2 / 27 86                                                             | oder 03/55 / 72/27/42                                            |

Wenn Sie auch eine Soft-Point Filiale eröffnen wollen. fordern Sie bitte unverbindlich unsere Informationen an: Telefon-Hotline

Tel. 05121 130462 - Autorel. 0171-600-4491 - Fac: 05121 130464

#### DIE MACHER

Wenn es eine Schule gäbe, die solche Spieledesigner hervor brächle, wäre das für Firmen wie Sir Tech sehr gut. Jedoch ist Kreativitat schwer foßbar. Meist sind die kreativsten Leute in drei Bererchen sehr talenhert. Im Geschichtenerzählen, Computerprogrammieren und Musizieren. Vielleicht ist es ein proktisches Problem genügend Studenten für diese Game Design-Schule zu interessieren. Folis es eine solche Firma gibt, soilten Sie mir es unbedingt mitteilen, ich würde geme neue Tolente für unsere Firma finden "

"CD-ROM
ist etwas,
was Softwareentwickler verzweifelt gerne als Standard sehen
würden."

PCG: Karın der Spielemarkt noch immer wachsen?

RS: "Sicherlich! Wenn Sie dorauf achten, was die Leute meist mit hier Zeit anstellen, dann merken Sie, daß sie sie mit Unter haltung verbringen. Computerspiele: besonders mit den Fort schriffen in der Zukunft, werden für eine hervorragende Unterhaltung sorgen, in einem Level von Realismus, den man sich nicht vorstellen kann. Außerdem waren die Leute immer darauf versessen, die neue und nächste Technologie zu sehen. Ich glaube, diese Kuriosität wird dem Spielemarkt zu weiterem Wachstum verheifen, denn vieles der neuen Technologien wird zuerst in Spielen vorgestellt, und erst dann in anderen Softwareanwendungen eingeführt."

PCG: Was können wir in der nöchsten Zukunft und im Johr 2000 von Sir-Tech erwarten?

RS. "In der Entwicklung befindet sich ein neues Spiel, das völlig neuartig ist. Der Arbeitstriel lautet Ambush, der jedoch bis zur Veröffentlichung im Oldober noch geändert wird. Ambush ist eine Rollenspiel-Simulation, die jedoch nichts mit Fantasy, sondern vielmehr mit strategischem Rollen-Management zu tun hat Der Spieler kann bis zu acht verschiedene Kaufleute steisem und durch spezielle Such- und Zerstär-Missionen geleiten. Über die anderen Titel für 1993 darf ich nach nichts sogen. Und im Johr 2000, tijd, ich habe keine Abnung was wir dann mochen."

#### PCG: Gibt es irgandetwas, das sie in diesem Markt öndern würden?

RS: "Da gibt es viele Sochen, die schigerne ändern würde. Eines ist die zurrerlässigere Veröffentlichung von neuen Programmen mit größerer zerlicher Genouigkeit. Der Software-Publisher ist in der Mitte gefungen. Wir müssen Produkte lange vorher ankändigen, um Distributoren und Geschäfte auf die Ausliefezung vorzuberziten, wenn wir ober unsere Vorankündigungen. machen, sind wir nicht sicher, ab das Produkt an diesem Tog er hältlich sein wird. Wir verlassen uns darauf daß uns unsere freien Mitorbeiter vollständig informieren, und wir fun was wir können, um zeitliche Verzögerungen zu verhindern. Die Programme sind jedoch so komplex geworden, daß sich schwereinschätzen lößt, wonn ein Programm wirtdich fertig ist. Alles was ich ihren Lesern sogen kann att "Seien Sie geduldig, wenn ein Publisher zu spät dron ist. Wir können nicht immer zeitliche Verzögerungen verhindern, aber wir von Sir-Tech tun unser Bestes und lassen es nie zu, daß schreckliche Software mit unserem Namen das Tageslicht urblickt, auch wenn wir noch so fürchterlich spät dran sind."

PCG: Violen Dank für das ausführliche Interview und viel Erfolg für Wizordry im nöchsten Jahrtausend.



Das ist die vergnügliche Truppe um die Gebrüder Sirotek, die für die hervorrugende Wizardry-Reihe ver- unwortlich zeschnet. Vorbei sind die Zeiten, als eine Person umstande war, ein Rollenspiel zu kreieren.

Dungeons und Monster erwachen

## AMBERMOON - EIN SCHÖPFUNGSAKT

Wie ensteht ein Rollenspiel? Wor ist daran beteiligt? Dazu lassen wir den Spieledesigner Karsten Köper, Schöpfer von Amberstar, persönlich zu Wort kommen. Er berichtet uns direkt aus der Entwicklung von Ambermeen, dem Nachfolger zum Verkaushit Amberstar.

Von Hans Ippisch und Karsten Köper ■

halian ist eines der wenigen deutschen Soltwarehäuser, die mit einem Rollenspiet europaweit Erfolg hatten Seit 1991 arbeitet man dort bereits an



dem Nachfolger, der mit sanft scrollender 3D-Grafik Technik aufwarten kann. Diese Raufme ext sherte übrigens schon lange, bevor Underworld veröffentlicht wurde. Wir haben nun Karsten Köper, den Designer, ge-

beten, die Entwicklung des Nachfolgers aus seiner Sicht zu beschreiben

#### Phase 1: Basic Things

"Wenn man über Ambermaan schreiben soll, dann kenn men Amberstar nicht aussparen, denn altes, was in Ambermaan vorkommt, hot seine Anfänge in Amberstar Genau genommen waren da sogar die RPG Editoren. Was sind die RPG-Editoren?

Als mir im Jahre 1988 die Idee zu Amberstar kam, habe ich zuerst damit angelangen, mit ein Editor-Paket zu schneiben Der Sinn dieser Editoren war und ist es, die nesigen Daten-Mengen jedes Amber-Programms möglichst einfach erstellen und verändern zu können. Dazu muß man nach anmerken, daß wir seit dem Erscheinen von Amberstar theoretisch schon seine beiden Nachfolger veröffentlichen können. Diese hätten dann zwar naue Grafiken und eine neue Geschichte geboten, aber sie hätten Amberstar ansonsten wie ein Ei dem anderen geglin-



chen. Doch meist kommt es anders als

Dos Editor Poket besteht aus dre, verschiedenen Editoren

Zunächst gibt as einmal den RPG-Editor Mit diesem Editor werden die Daten der Portymitglieder, NPC's (Nicht Spieler Charaktere) und Monster entwickelt. Des Weiteren werden Gegenstände erschaften, die dann in die Rucksäcke der verschiedenen Charaktere und Monster gepackt werden können. Man kann jedoch auch Schatztruhen und Höndlerlisten mit ihnen auffüllen. Zusätzlich gibt es nach eine Funktion, um Monstergrupper zusammenzustellen, und diverse andere idene Daten-Editoren.

Der MAP-Editor dient zum Erstellen von Karten. Die Houptfunktion dieses Editors liegt dann, die 2D-Karten von Amberstar zu editeren. Zusätzuch kann man mit sei ner Hilfe Ereignisse, Charaktere und Monstergruppen auf den Karten verteilen. Der LAB-Editor ist im Prinzip öhnlich Hiermit kann man Daten für die Jabyrinthe ersteilen Er beinhaltet die meisten Funktionen des MAP-Editors.

#### Phase 2: Brainstorm

Kurz noch dem Amberstar veröffentlicht wurde und die englische Übersetzung fertig war, hobe ich mich mit allen Leuten, die an Ambermaan beteiligt sind. Zusammengesetzt, und die Möglichkeiten bei dem Nachfolger besprochen. Im Laufe der folgenden Meetings hoben sich dann eine ganze Reihe von Ideen ergeben. Leider kam ich um die Pflicht nicht herum neue Editoren zu entwickeln. Das hat zwar sehr viel Zeit gekostet, jedoch wird

#### DIE MACHER

man von Ambermoon nicht behaupten können, daß es nur ein neuer Aufguß von Amberstar ist. Dies läßt sich mit Sicherheit von einer anderen Firma behaupten, die ihre Rollenspielsene fast unverändert lange weitergeführt hat. Es wurden nicht nur ideen aus dem Entwicklungsteam aufgenommen, sondern auch die Anregungen von Amberstar-Spielern beachtet. Viele haben bei uns angerufen oder einen Brief geschneben. Aus den Meetings, Briefen und Anrufen resultieren also die ganzen Änderungen (siehe Kasten "Was ist neu?")

#### Phase 3: Das Team

Wie ensteht nun ein Teil der Amber-Trilogieß Leider ist es schon lange nicht mehr so wie in den alter Tagen, wo eine Person gartz alleine das Design, die Grafik, die Musik und das Programm gestaltet hat. Vielmehr muß man diese Aufgaben nun auf mehrere Leute verteilen. Das eigentliche Team setzt sich wie folgt zusammen:

#### Karsten Köper, Design:

Ich habe mit der Überarbeitung der Editoren angefangen, während ich anschließend die Landkarten von Lyramion editierte. Aneine diese Landkarte ist 256 Abschnitte mit jeweils 50 mai 50 Grafikbiöcken graß. Zum Vergleich dazu ist die Landkarte in Amberstar nur 64 Abschnitte graß insgesamt enthielt Amberstar 154



verschiedene 2D- und 3D-Karten. Ambermoon wird fost 1 000 verschredene beinholten. Nach dem Edifieren dieser Karten werde ich mit dem Entwickeln der Aufgaben und Dungeons beginnen.

#### Jurie Hornemann, Programm:

Zunächst hat June die alten Sources von Amberstor vom Atan ST auf den Amiga konvertiert. Amberstor wude auf dem ST entwickelt, während wir nun auf Amiga entwickeln. Anschließend hat er das gasamte System überarbeitet und mit dem Integrieren der neuen kleen begonnen. Vor allen Dingen hat er sich im Bereich der neuen Spielsteuerung sehr viel Mühe gegeben.

Thorsten Mutschall, Grafik:

Thorsten hat am Anfang der Entwicklung

von Ambermaan die Grofiken für die Rahmen und Fenster der Bildschinne gemalt. Darauf hat er einige Grofiken für die neuen 3D-Dungeons gezeichnet und die Grofiken der Händler und Zwischensequenzen überarbeitet. Nur orbeitet er an den Monstern für die Kampfgeschehnisse.

#### Monika Krawinkel, Grafik:

War Amberstar gespielt hat, durfte bereits einen großen Teit der Werke von Monika bewundem Monika malte dart den größten Teil der Grafiken, Jetzt hat sie zuerst die Grafiken für die 2D-Korten der innenräume und die 3D-Grafiken der Städte gemalt. Derzeit arbeitet sie an der Gestattung der Objekte für die 3D-Dungeons

#### Henk Nieborg, Grafik.

Bis von kurzem war Henk mit der Grofik von Lienheart beschäftigt. Bevor er mit seinem neuen Projekt beginnt, kümmert er sich um die Gestaltung des Vor- und Abspanns.

#### Erik Simon, Entwicklungsleitung:

Erik ist so eine Art "Mädichen für alles" Hauptsächlich ist er für die Überwachung der Entwicklung von Ambermaan zuständig. Da er aber auch ein hervorragender Computergrafiker ist und sein Projekt Lianheart beendet ist hal er sich bereit erklärt, mir beim Desgin von Ambermaan zu helfen. Zur Zeit erstellt er Grafiken für einer Teil des Ambermaan-Szenanos

#### Mathias Steinwachs, Musik:

Wer schon einmal No Second Prize oder Liantheart gespielt hat, kennt die Musik-stücke von Mathias. Bereits seit Mitte ietzten Jahres ist Mathias damit beschäftigt Musiken für Ambermaan zu komponieren. Was er bis ietzt erschaffen hat, wird die Spieler von Ambermaan verzaubern.

#### Was ist nen an AMBERMOON?

- Es gibt jetzt zehn Speicherpiätze f

  ör die Spielstands-Speicherung.
- In Kisten können Gegenstände, Gold und Rationen gelegt werden.
- 3 Die Steuerung wurde komplett, insbesondere im inventory, verbessert
- Die 3D-Dungeons wurden vom Biockverfahren auf Bitmap-Polygone umgestellt.
- 6. Auf dem Amiga Wird der 5-Plane Modus (32 Fortien) genutzt
- 7 Der Automapper wurde übersichtlicher und schöner, beispielsweise durch Gotopoints. Das heißt, wenn man in einer Stadt einmai den Waffenhändler besucht hat, kann man von jedem Punkt der Stadt aus automatisch zu ihm gelangen.
- 8 Das gesamte Spiel wird ungefähr dreit bis viermal größer sein als Amberstar
- Der Kampfscreen wurde überarbeitet, Monster k\u00f6nnen jetzt auch in die erste Reihe gelangen





#### Phase 4: State Of Point

Salbst während wir Ambermaan unt wickein, kommen uns sländig neue Ideen Viele von denen werden wir erst im dotten Teil verwirklichen können. Glucklicher weise sind einige dieser ideen mit relativ geringfügigem Aufwand zu bewerkstelligen, womit ein Teil nach in Ambermaan.

rutschen wird. Insgesamt gesehen konn ich allen, die Amberstor geme gespielt haben, mit Amberstoon ein Erlebnis son dersgleichen versprechen. Hier mächte ich auch gleich meinen persönlichen Aufruf folgen lassen, Ich mächte allen, die Amberstor gekauft haben, danken und hatte daß ihnen das Spielen genauso viel Spaß gemacht hat wie mir das Entwickeln. Wer Kritik Ideen oder Ander-

rungsvorschläge öußern möchte, sollte mit schreiben. Wir werden die Wünsche zwär nicht mehr in Ambermoon unterbringen können, aber es wird ja auch noch einen dritten Teil geben. Eure Briefe richtet bitte an folgende Adresse.



Thalian Software GmbH z.Hd. Karsten Köper Königstr. 16 W-4830 Götersloh

#### Karsten & Konkurrenz

Wir hatten Karsten zu seiner Meinung über die Rollenspiele der letzten Zeit befragt. Er sieht dies nicht als Vergleich mit seiner die genen Arbeit an sondem betrachtet die Kankumenz mit fast zwäthähriger Erfahrung auf dem Computersektor.

#### MIGHT & MAGIC IV

"The Hier könnte man beineite sagen. Außen Hullund innen Pful. De hat mir Might & Magic III noch wesentlich besser getallen, wo ledoch auch schon zu wenig Story enthat lan war. M&M IV hat zwar wirklich tolle Grafiken und einen fantastischen Sound zu mindest auf einer Roland SCC im Verbindung mit einem Soundblaster Proj. aber was das Spiel seiber anbatangt, ist es doch sehr ade. Man klappert einrach die Weltkarte ab und rausch, durch die Stadte und Dungeons, Ich habe für M&M (Vinux knapp hunt Tage gebraucht, und war anschließend sahr enthäuscht, tast DM 90. datur bezahlt zu haben."



#### WIZADRY VII

"Waw, was fit am Unterschied zu M&M IV Nicht nur die Große und der Sound sind fantastisch neim auch die Story ist nesig lich war fast vier Monate mit Wizzerdhy vill beschaftigt und bis auf ein paar Kleinigke ten war es ein Spielvergnugen von vorne uis hinten. Nur die mickrige Enusequenz und einige Dinge an dem Spielsystem haben mich gestänt."



#### URTINIA VIII

"Zunächst gilt as einmal testzuhalten daß ich der Ultima Fan überhaupt bin ich kann sogar behaupten daß mit Ultima meine der denschaft für Rollenspiele überhaupt annng. Über uitima V. bin ich alterdings ein billichen verargert. Zum einen war mein vorhen-



ger PC386, 25 MHz gar nicht in der Lage eine vernühlige Spielgeschwindigkeit herzusteilen. Erst als ich mir einen PC 486, 50 Mnz gekauft habe, war ich wieder glücklich. Das zweite Alger iss wuren die grußt dier Bugs in der ersten Version. Die Bugs sind dafür verantwortlich daß ich u.7 nach nicht zu Ende gespielt habe. Nach zwei Monaten bekam ich zwar ein Update welches sich aber weigerte, meine alten Spielstände zu benutzen. Also wirklich Leufe ich kann in aus eigener schmerzlicher Errahrung verstehen daß man nie alle Bugs kindet. Aber daß das Update die alten Spielstande nicht mag, ist eine Unverschämtheit. Ansonsten ist U.7 eine hervorragende Weiterfuhrung der Ultima Legende und somit dennoch alten. Jihma fans zu empfehien.

#### ULTIMA UNDERWORLDS I &II

"Ein ach perrekt. Das wird die Zukunft der Computer-Rollenspiele, zumindest wos die Darsteilung der Dungeans angeht. Die einziges Dinge die mich gestort haben, sind das Fehlen aneit richtigen Weit und die Echtzeilkampte. Ich hasse sie in CR5





#### LEGENDS OF VALOUR

\*Nachdem es van einigen leuten als direkte Konkurrenz von Ambermoon auf 16.8 i an gesehen wird habe ich bisher ein poor Mal kurz hineingeschauf. Mir bleibt nur restzustellen daß eine neue Technik mit Bitmap Politigen Dungeons officine noch kein gutes. Spiel ausmacht: Wenn man nur Wert auf Technik legt, und auf den Wow Ettekt halft wird das auf kurz oder king, mitter schiefigehen.

#### DIE SPIELE

llein schon die hervorragend auf 80 Seiten erzöhlte Vorgeschichte abßt auf außergewähliches Vergnügen holfen. Der kleine Junge Tar wird wegen seines unterschiedlichen Außeren ständig von den anderen Kindern gehän self, his er eines Tages in Wot seine angeborenan, schwarzmagischen Fähigkeiten einsetzt und einen der Peiniger lötet. Die furchtsamen Bauern stoßen ihn daraufhin ous, sem Ziehvoter bringt for zum Turm der Sucher des gefährlichen Wissens, einer Zauberergilde die sich mit den dunklan Möchten beschöftigt. Schneller als jeder Schular vor ihm erringt er den Mei stertitel, wabei er die Identilät saines wahren Voters erfährt. Es ist Tarbos. Sohn des Herrschars der Hölle. Erfüllt vom Durst

Ein deutsches Gestirn

## AMBERSTAR

Wahre Rollenspielqualitäten stehen im Mittelpunkt dieses phantastischen Werks von Malion, das sich selbst mit den Meisterstücken Origins ohne weiteres messen könnte. Eine ganze Serie ausgefeilter Abenteuer erwartet jeden, der den Mut besitzt diese überwältigende Herausforderung anzunehmen.



überdurchschnittlich vielfättig. Zu Beginn steuer man allerdings nur einen Charak ter, d.h. natürlich, doß auch nur einer "ausgewürfelt" werden muß Erst mit fünf gleichgesinnten Freunden, die einem während des Spiels begegnen, ist die Party komplett. Jeder einzelne Charakter darf, von Rossenbeschrönkungen abgesehen, nach Wunsch den Gilden beitreten. Dart kann er mit den nätigen Erfahrungspunkten eine Stufe aufsteigen und seine Fertigkeiten verbessern. Wie üblich spiegelt sich die Verfassung der Helden in ihren Lebenspunkten wieder. Ähnlich vielen anderen Systemen können die Charaktere von allen möglichen Leiden befallen sein, die sie in ihren Fähigkeiten beeinträchtigen und manche Aktionen völlig

nach Macht liest er in verbotenen Buchern and wird aus dem Turm verwiesen. Doch zu spät. Durch das neue Wissen gelingt ihm die Beschwörung des Dämons, der sich sein Voter nennt. Der folgende Kon-Rikt ist schrecklich, doch Tarbos behält die Oberhand, der Höllenkönig verschmitzt angesichts der Niederlage seine gesomter Kräfte mit seinem Sprößling. Von Größenwahn über seinen Sieg ergriffen, ruft Tarbas sich selbst zum Gott des Chaos aus und variangt Verehrung. Die ersten Versuche ihn zu stoppen schlogen kolostrophat fehr Erst den größten Magram des ganzen Königreichs Lyramion gelängt das schier Unmögliche. Sie verbonnen den Lorddömon Tarbos mit Hilfe des Amberstars auf der dritten Mand des Planeten. Um eine Rückkehr auf ewig zu unterbinden, die nur om gleichen Platz durch einen Gegenzauber voilbracht werden könnte, versiegeln sie die Burg Godstodne, in der das Ritual stattfand, mit dem

Amberstor und zerbrechen Im in 13 Teile Etwa 1 000 Jahre später erliegt ein machtlüsterner Magier der Versuchung Tarbos zu befreien. Unterstützt von einem Fürsten des Dämonenreichs teieportiert er sich nach Godsbane. Diese Option bieibt dem Hetden, der natürlich von allem als einziger Wind bekommen hat leider verspent. Er muß sich auf die

Suche nach der 13 Bruchstücken mochen, um die Welt vor dem Untergang zu retten.

#### Große Answahl

Mit den schan klassischen sieben humanorden Rossen, die ihrerseits wiederum zwischen den neun Klassen wöhlen müs sen, präsenhert sich dieses Rollenspiel als



ausschließen. So bülft ein Blinder 3/4 sainer übrichen Kompfkraft ein, während imitation den Einsalz von Magia unterbindet. Gebrechen aller Art können beim Heiter gegen ein kleines Entgeld beseifigt werden. Neben den oben genannten Punkten stellt außerdem die große Anzohl verschiedenster, teilweise sogar magischer Ausrüstungsgegenstände jeden Charokter höchst detailliert dar





#### Nichts für Hack'n Slay-Freaks

Kaum ain Rollenspiel kommt ohne Kompfsequenzen aus, doch Konflikte dieser Art gehören eigentlich nicht wirklich zum wichtigen Geschohen, sondern unterbrethen as not immer wieder. Um so mehr handgreiffiche Auseinandersetzungen an der Tagesordnung stehen, desta nöher ishni sich das Spiel an die Genre Strategie bzw. Action an. Gefechte gehören bei Amberstar zur Mangelware, womit allerdings auch nicht jedermanns Geschnack getroffen sein dürfte. Verständlicherweise sind domit diese Nebanhandlungen bei weitem nicht so komptex ausgearbeitet wie der Rest, ober der gute alte Ultima-Stil (Ultimo 3 bis 5) hatte ouch seine Stärken und ist den meisten anderen Systemen immer noch ebenburtig. Durch die recht spezifisch präsentierten Charaktere ergibt sich natürlich auch hier eine von den Regeln her höchst realistische Darstel-

#### Hokus Pokus

Schon die drei unterschiedlichen Zouberer Klassen deuten bereits auf ein ausgetüftelles Magiesystem hin Schwarz-,
Weiß- und Graumagier erternen mit der
Zeit Sprüche aus ihrem Spezialgebiet. Um
einen Zauber zu wirken, benäfigt man
einerseits die theoretischen Kenntnisse,
andererseits auch nach ausreichend praktische Erfahrung und genügend astrale
Energie. Die Anzahl verschiedener Zauber ist zwar ziemlich hach (mehr als 90),
aber ihre Wirkungen überschneiden sich
häufig. Vor allem sollte man sich beid

Thalian hat met Amberstar bewiesen, daß man es auch hierzulande versteht, vorzügliche Rollenspiele zu programmieren.

nach einem kompetenten Graumagier umsehen, er behertscht Sprüche, die zur Lösung eines schweren Problems beitrogen konnen

#### Grübeleien

Wie schon gesogt, treten Schlochten bei Amberstor nicht gerode in den Mittelpunkt, dafür verlangen einem unzählige knuppelharte Puzzles das Letzte ab. Hilf reiche Informationen erhält man altmals von den unglaublich welen NSCs und auf die Diologe mit den selben wurde ebenfalls besonders Wert gelegt. Dazu lammen noch die schon aus anderen Rollenspielen bekonnten Rätselmünder, denn ohne die passende Antwort bleiben teifweise essentielle Gebiete unerforscht. Zum Glück gibt es ja eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen, ansonsten wurde mon früher oder später holfmungslos an ezner Stelle hängenblaiben und verzwei-Feln. Großtenteils wird das Geschehen aus der 3D-Sicht beobachtet, in den verzweigten Lobynnthen verhindert das Automopping jadoch den Verlust der Orienherung

Grofik und Sound sind im Vergleich mit den neuesten Produkten anderer Herstel ler vielleicht nicht mehr spitze, aber durchaus akzeptabel. Nach einer kleinen Eingewöhnung findet man sich auch mit der Benutzeroberfläche gut zu recht. Es bleibt auf alle Fälle das gespannte Warten auf die Fortsetzung: Ambermaan.

Alexander Geltenpoth





**GESAMT** 

#### The Crescent Hawk's Inception Das Rollenspiel

Auf dem Idemen Planeten "Pacifica" reaiert zur Zeit das Haus Steiner, Manschlüpft in die Rolle des noch unerfahrenen Kadetten Jason Youngbload, dessen Voter sich schon jetzt einen Legendenstotus als Mechpilat erkömpfte. Dementsprechend hoch werden die Anforderungen on seinen Sohn gestellt. Bereits früher als erwartet wird er sie unter Beweis stellen. müssen. Noch einer relativ ruhigen Aufbouphase, in der man notwendige Föhig keiten verbessem konn, überfällt plätzlich "der Drache" [Haus Kunta] den friedlichen Planeten und verteibt ihn seinem Reich ein. Joson überlebt diesen bedouer tchen Zwischenfall, aber sein Voter gill ols verschallen und seine Battlemecheinheit ist vernichtet oder zerstreut. Es gilt den Planeten um jeden Preis zurück zu erobern, ober dafür müßte man das ver steckte Starleague-Depot ausfindig machen, über dessen Verbleib Gerüchten zufolge nur Jesons Voter und seine engsten Fraunde Bescheid wissen. Eine gefährli che Odyssee durch ganz Pacifica be

Der Charakter für dieses Unternehmen ist schon vorgegeben, an seinen Standardwerten ändert sich auch während des Abenteuers nichts mehr, aber er kann seine Fertigkeiten in allen wichtigen Gebieten weiterentwickeln. Vor allem auf die Walten , Pilot und Bordschützenfähigker ten sollte mon ein besonderes Augenmerk richten, in den Bereichen Technik und Er ste Hilfe finden sich im Laufe des Spiels Speziolisten, die totkräftige Unterstützung leisten. Die nötigen Kröten für dieses Un terfangen lassen sich durch ein paar Spekulchonen an der Börse beroppen und durch die stark schwankenden Kurse läßt sich sehr schnell ein Vermögen erwirtschaften

Im Kompf wurde auf jegliche Achari-Se quenz verzichtet, es bleibt eine rem takti scha Berechnung, die mit dem Brettspiel vergieichbar ist, wenn auch der Sprungfähigkeit vieler Mechs leider kaum Wichnigkeit zukommt. In den zahlreichen Aus einandersetzungen wird auch die Überlegenheit der Schlachtkolasse gegenüber infonterietruppen klar, Fahrzeuge wie Panzer sind allerdings nicht mit von der Parte.

Schlachten-Trio

## BATTLETECH

Obwohl programmtechnisch schon ziemlich antiquiert, findet das alte BattleTeck-Trio überraschenderweise immer noch Zulauf. Wahre Rollenspiel-, Strategie- und Actionqualitäten setzen sich oben rolativ unabhängig von der unzureichenden EGA-Grafik durch.



Heutigen Moßstäben zu Grunde kann die Grafik und der Sound (ein lästiges Piepsen!) als miserabel bezeichnet werden, die Benutzerführung hingegen ist ausgefeilt und feicht zu handhaben. Motivation ist durchaus vorhanden, aber der gesom te Auftrag läßt sich in wenigen Stunden lösen.

#### The Crescent Hawk's Revenge ...liegt eher im Genre Strategie

Jason Youngblood hat endlich herousgefunden, daß das Haus Kurita seinen Voter gefangenhält. Genauere Informationen erholft er sich auf dem Planeten "Lyans" zu finden, auf dem die Kell Hounds stationiert sind. Dabei zöhlt er natürlich auf Morgan Kell, den ehemaligen Vorgesetz ten von Jason s Voter. Doch bereits im Landeonflug greifen mehrere Kurita-Raumjäger Youngbloods Transportschiff an und zwingen es zur Notlandung. Ein feindlicher Mech stürmt sagleich auf das Wrack zu, um etwaige Überlebende auszulöschen, nur ein unerfahrener Mech-Pilot der Kell Hounds steht zur Verteidigung

Im Vordergrund dieser Fortsetzung steht zweifelles die Strotegie. Schnelle Entschei dungen sowie überlegte Steuerung mehrerer BattleMachs gleichzeitig führen zum Sieg. Die charaktenstischen Fähigkeiten der einzelnen Personen spielen größtenteils nur en Zusammenhang mit der Schlocht eine Rolle. Zumindest Grafik und Sound sind erheblich besser, ober immer noch weit vom mittlerweile gewohnten Standard entiernt. Zahlreiche Szenarias garantieren langen Spielspaß, ein paar Sigs in der Anleitung erleichtern den Einstieg und helfen mit der komplexen Steue rung sowie der relativ hahen Schwierigkeit klarzukommen



#### MechWarrior

Die wohl erste und bisher leider einzige Simulation eines BattleMechs am PC, (6/3) nur in den Punkten Grafik und Sound zu wünschen übrig, die aufgebaute Atmosphäre ist trotzalem sehr gelungen

In einer Intrige um den Herrscherthron ei nes Planeten der Vereinigten Sonnen (Haus Davian), worden sämtliche Famili enmitglieder von "Gideon Brover" Vondenburg getötet, er salbst muß ins Exil-Rüchten. Voller Rachagelüste macht er sich doron, eine eigene Mach-Lonza zu gründen, um die Mörder seiner Verwandten bestrafen zu können. Lange Reisen durch die Galaxis, gefolgt von endlosen Schlachten als Söldner stehen ihre bevor, bis er die gnadenlosen Killer findet und ihnen ihre Schandtoten heimzahlt.

Jenner gegen Jenner, eigentlich ein foirer Kompf, aber das linke Bein des Geaners ist schon schwer beschodigt und Verringert seine Höchstgeschwindigkert.

Ein ofter Freund stellt dem noch unerfahrenen Mech Piloten einen "Jenner" zur Verfügung. Wie alle leichten BottleMechs liegt dessen Störke in seiner schneilen Bewegung, denn weder Bewalfnung nach Panzerung empfehlen einen wirklichen Zweikampf Außerdem gehört Gideon Braver noch zu den blungen Anfängern d.h. gezielte Treffer sind reine Glücksso. che. Jeder Abschuß lößt unseren Helden an Zuversicht und Können gewinnen, sa daß nach ein paar erfolgreichen Aufträgen am wahrer Profi seine Finger über die Kontrollen huschen läßt. Mit den angewordsenen Erspornissen durch den schwer verdienten Sold können neue Mechs erstanden und Pilaten für sie angeheuert werden. So bekommt man zemlich schnell eine hübsche Lanze zusammen.

Der gesamte Kompf läuft höchst realistisch ab, sogar die Sprungfährekeit wurde mit einbezogen. Gezielt wird uber em Fodenimeuz, so doß ein Gegner schnell kompfunkting geschossen werden konn, ohne aber dessen Mech komplett zu zerstören. Sollte man schon einige Söldner unter Vertrag haben, werden diesen Befehle über Funk erteilt. Sämtliche Vorgange können dober über einen takhschan Schlachtplan verfolgt werden

Verglichen mit den BottleTech-Centern, die demnächst auch in Europa ihren Einzug feiern, ist diese Simulotion sicherlich lächerlich, stellt bis jetzt ober einen sehr unterholtsamen Zeitvertreib don

Alexander Geltengoth







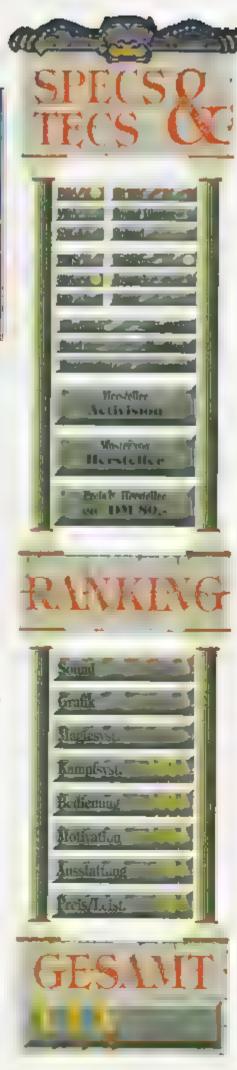







Kampfstark

## BUCK ROGERS 2 -MATRIX CUBED-

Mit Hilfe Buck Rogers ist es der NEO (New Earth Organisation) zwar gelungen, die Kontrolle über die Erde zu erlangen, aber RAM (Russo-American Mercantile) gibt sich noch lange nicht geschlagen.

rozz der Vernichtung ihrer attirksten. Walfe der "Doomsday Device" einem gigantischen Machtinstrument ö ig Todesstern, verfügt RAM noch bei wei tem liber mehr Resourcen als die ver seuchte und ausgebeutete Erde INEO sight der Zukunft jedoch mit einem Hoffnungsschimmer entgegen, der Lord von Bereidey will sich nämlich zum Sonnenkönig krönen lossett, um danach sämtliche Bewohner dieses Systems gegen die kon ruptan RAM-Mutonten zu vereinen. Domit steht er bei ietzteren auf der Abschußi ste ganz oben, also wurde in weiser Vorraussicht ein bereits erprobtes, sechsköpfiges Heidanteom zu seinem Schutz befohlen, daß der König auch wirklich lang lebe.

#### The RAM strikes back

Während der Krönung geschieht jedoch Ungloubliches. Der renommerte Wissen-

scholike Dr. Romney wird von RAM Schargen entführt, die wohl von seiner nauesten Erfindung Wind bekomen. Da bei handelt es sich um einen Matrix Würfel, mit dem ungeheure Energien dus jedem beliebigen Moterial erzeugt werden können Die justierst gegründete Allianz zerfüllt in 'hre Einzelteile, die Merkurianer wallen ihr Energie-Monopoi um keinen Preis aufgeben, Roumpiraten und Rebeilan sind eher an der Macht interessiert, die mit der Wundererfindung verbunden st. Momenton hält RAM aber noch alle Trümpfe in der Hand und wird diese sicherlich mit gnodenloser Härte gegen jeden, der sich ihnen in den Weg stellt ausspielen. Zum Glück sind die Spezialisten in solchen fällen ig nicht weit, und ein berüchtigtes Sextett erhält natürlich prompt den Auftrag, die Kohlen aus dem Feuer zu holen

Bekonnterweise läßt man sich als selbstloser Held nicht lange bitten (und schan gar nicht von einer berühmten Persönlichkeit wie Buck Rogers.), so daß alsbald ein kierner Raumkreuzer auf der Suche nach Dr. Romneys Erfindung durch das Weltall schippert. So werden verschiedene Planaten besucht, um Hinweise über deren Verbleib zu erfahren. Wie in allen SSi-Rolienspielen bieiben da nicht lange Konflikte mit den Erzbösewichtern aus.

#### Jetzt kann's Iosgehen

Von der Choroktergenenerung taßt sich nichts großortig Neues benichten. Anstelle der verschiedenen Rossen treten hier humanaide Mutanten, die optimal an ihren speziellen Ploneten angepaßt sind. Dodurch modifizieren sie nicht nur ihre Et genschaftswerte, sondern schrönken teilweise ihre Berufswahl ein. Mit letzerer werden größtenteils die Skills des Charakters festgelegt, die bei allen möglichen Unterfongen ouf die Probe gestellt werden. Um sämtliche Chancen auf einen erfolgreichen Abschluß nicht zu versperren, sollte man Spezial sten in sämtlichen Fochgebielen mit sich führen, ein gewisses Grundverständnis im Umgang mit Woffen bleibt in diesem typisch scharmützelneichen SSI-Produkt jedoch keinem Heiden erspart. Eine geeignete KlassenRassen Kambination sollte man sich rutig etwas länger überlegen, um alle Skills (das sind immerhin knapp 50) effektiv abzudecken und ohne gräßere Probleme Feinde schlagkräftig aus dem Weg zu räumen, "Doomsday"-Veteranen bleibt

ein schönes Stück Arbeit erspart, die alte Party kann ohne weiteres übernommen werden.

#### Ein dreifaches Hurra auf die Technik

Mogre im eigenflichen Sinne gibt es in diesem Science-Fiction-Szenario naturlich nicht, technische Wunder für ober dir bestes, um als Ersatz zu dienen. Im Kampf sınd dos natürtich unterschiedlichste Waf fen, für deren meisterhalte Entwicklung sich der Mensch schon viele Orden ver diente Unterschiedliche Granaten, Raketen und Hi-Tech Strohler stehen den ansonsten gewöhnlichen Magierzaubern in nichts nach, während ein bestens ausgestatteter Medicus die Heilkunste eines ieden Kler kers in den Schotten stellt. Für nätige Abwechslung ist also bestens gesorgt, da die eigentlichen Rollenspielqua litäten nicht so viel hergeben

#### Von Sprungwespen und Sandwürmern

Das gesamte Kampfsystem ist nafürlich ebenfalls auf grundlegende SSi-Oldies aufgebaut. Mit den Auswirkungen moderner Waffen, Anwendung komplexer Strategien sowie dem automatischen Einsatz

eines gewissen Taktik-Skiits, appelliert Buck Rogers 2 noch mehr on PC-Generäle. Eins muß man dieser Komptdar stellung jedoch lassen, weitreichende Uberlagungen und Grübeleien machen sich durchous bezahlt, so daß man ihr steigende Motivation nicht absprechen konn Die breite Skala innovativer Manster, über die man zum Glück einiges aus dem beigelegten "Log Sook" erfährt. sorgt immer wieder für spannende Auseinandersetzungen Zu Schreckensgestall ter mulierte Kregturen treiben mit Sichen hert der: Pub eines reden Heiden nach. oben, doch keine der humonoiden Weitraumrassen verzichtete auf eine Probe hrer schöpferischen Fähigkeiten Aggressive fleischfressende Pflanzen und Kreuzun gen aus Schlangen mit Bären (sehen wirk lich zu komisch aus, aber nur solonge sie nicht nöherkommen!) sind mit von der Partie and Jehren unserer Gruppe das Fürchten. Trotz noch so pervertierter Spezies, an Tödlichkeit wird der Killerroboter von niemand übertroffen. Selbst iängst vertassene Roumschiffe werden von diesen hirntosen Maschinen noch in brutor ster Weise verteidigt, Vorsicht ist in jedem Fall angesogt.

Buck Rogers kann sich weder besonderer Animationen noch Grafiken rühmen Auch mit dem Sound verhält es sich eher mößig, zumindest im Bereich der FX hötte man doch Hervorragendes leisten können. Die Benutzerführung entspricht gewähnlichem Standard, Erfahrungen mit einem anderen SSi-Rollenspiel zahlen sich durch die zahlrenchen Parallelen aus Nach kurzer Eingewähnung kommt man damit aber leicht zu recht

Alexander Geltenpoth



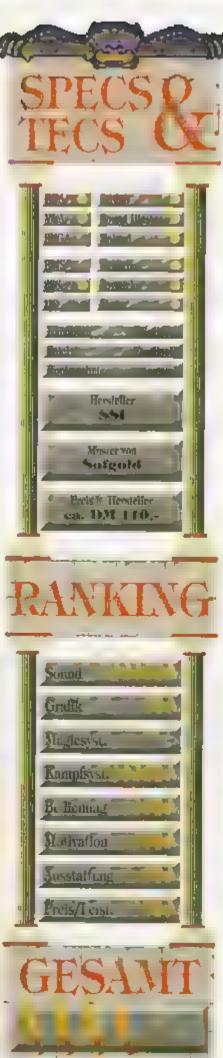

**Dunkles Mittelalter** 

## DARKLANDS

Obwohl absoluter Neuling in diesem Genro, schuf Microprose das wohl realste Rollenspiel bisher. Die hervorragende Kombination aus historischen und mystischen Elementen gestaltet einen phantastischen Hintergrund, man fühlt sich direkt in die chaotischen Zustände des Mittelalters zurückversetzt.

as Besondere Darklands liegt im Nichtvorhandensein rgendeines Auftrags, Ziel des Spiels ist es hiermit, möglichst ruhmbeladen zumindest in Geschichtsbuchern, Sogen und Mörchen ewiges Leben zu erlangen. In dieser Zeit der Not, Tyrannel und Mythen bieten sich einer topferen Heldengruppe mehr ols pentioend Aufpoben: Ketzer und Teufels anbeter wollen den Untergang der Weit beschwören, Straßen und Länder werden von Roubrittern, Wölfen und Wegelogerem unsicher gemocht, Städte sind nur Knotenpunkte von Armut und Korruption in den finsteren Gassen sind Roububerfolte an der Tagesordnung. Die Kirche selbst preßt genau wie der Adel das Letzte aus dem bemitteidenswerten dritten Stand der nur latenlas zusehen kann. Es gilt dieser Ungerechtigkeit genauta entgegenzuteten, wie sich mit den dämonischen Mächten der Ausgeburten der Hölle zu messen, um etwas Licht in das "dunkle Mittelalter" zu bringen

#### Verzwiekte Verhältnisse

Die Entwicklung und Generierung eigener Charaktere ist schon ein Fach für sich Man beginnt mit der Kindheit des zukünftigen Helden in einem beliebigen Stand,

der bereits eine grundlegende Entscheidung darstellt, denn sämtliche Altribute wie Störke Ausdauer und Geschicklichkeit werden. in dieser Phase festgelegt und im Nachhirein dur unwesenflich modifiziert Nochemander können nun bestimmte "Beruie" er griffen werden, durch die gewisse Fertigker ten ansteigen. In der Jehrzeit altert der Charaider selbstversländlich, so daß er nach er ner ausgawagenen Louibaha viellaicht

Innerhalb der Städte wird immer nur ein Bild des Standarts gezeigt, in der Wildnis tritt an deren Stelle ein Kortenauschrutt des Hl. Röm. Reichs.

Meister aller Klassen sein mag, aber viel zu alt ist, um sich nach selbst auf Abenteuerfahrt zu begeben. Daher ist es ratsam, eine vernünlige Zwischenlösung zu wählen, schließlich bildet sich der Charakter später wel entscheidender weiter das Leben ist eben doch die beste Schule Eine schlagkräftige Party besteht aus min destens einem Spezialisten der Alchemie und einem religiösen Fanotiker, der Heilige zur Hilfe anzufen kann. Darüber kinaus sollten alle vier den Umgang mit Walfen ziemlich gut beherrschen, viele Probleme löst man am besten mit Feuer und Schwert

#### Keine Zanberspräche, nur Alchemie

Magre en Sinne anderer Rollenspiele gibt es in Darklands nicht, an ihre Stelle treten hachwirksome Potions, die entweder vom expenen Alchemisten erstellt oder in munchen Städten von Krämern erstanden werden können. Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bieten sich nicht nur im Kampl, sondern auch während des Spiels. Die abergläubische Bevölkerung kißt uch von ein bißchen Schall und Rouch effektiv einschüchtern, so doß ein kurzer Moment der Ablenkung gerentiert ist und somit Zeit zur nöchsten Handlung gibt. Klerikale Mächte wurden durch Hei fige ersetzt, die vielleicht auf ein kurzes Stoßgebet eines Glöubigen hin erscheinen und alle möglichen Toten vollbringen Woffen und Rüstungen gehören zur wichtigsten Ausstationg und sind dementspritchend detailliert in die Regeln eingebunden. Manche Walfen mögen sehr viel Schoden annichten, sind ober dennoch night geeignet eine Panzerung zu durch-











brechen. Auch hier bielet es sich on die Gruppe extrem unterschiedlich ouszustotten, wober es gegen eine hervorragende Rüstung nie etwas einzuwenden gibt, außer daß sie extrem teuer ist. Ein komplett gewappneter Hald verfügt sowohl über Brust wie Beinschutz, Schild, Nahund Farnkompfwolfe. Vor allem bei letzteren gibt es riesige Qualitätsunterschiede Musketen besitzen zwar eine enarme Durchschlogskraft, aber mit der Treffgenaugkeit hopert es. Vorzüglich in jeder Beziehung sind aus England eingeführte Langbagen, nur die kunstvollen Reiterbogen der Osmanen können mit ihnen konkurneren.

#### Scharmützel in Echtzeit

Sobald es zu einem Konflikt kommt, wechselt die Ansicht zur Vogelperspeldt ve. Nun können die einzelnen Helden per Maus angeklickt und ihre Aldionen festgelegt werden. Verschiedene Angriffstaktiben kommen hierbei zum Zug, gegen schwer gepanzerte Ritter wöhlt man zum Beispiel "vulnerable attack". Schließlich

braucht man sich nur nach zurücklehnen und der Entwicklung der Schlacht zuzusahen Kleine Zahlen über den Köpfen zeigen den hingenommenen Scha den an. Als Gewinner sammelt man an schließend die Beute ein (bei Wölfen sind das eben ein paar Pelze), die man in der nächsten Stadt ver

scherbeln kann Außerdem steigen angewandte Kampffähigkeiten mit etwas Glück an, so daß man in der nächsten Auseinandersetzung schan besser abschneidet Verwundungen heifen nur sehr langsam einige ruttiger Nächte in der Taverne pätppeln aber auch erschöpfte Veteranen wieder auf. Viele Begegnungen lassen sich natürlich auch auf Inedliche Weise lösen Die Kommunikation erfotgt im Multiple-Chaice-System. Die Auswahi ist zwar nicht sonderlich graß, spiegelt jedoch sämtliche grundlegenden Vorgehenswei sen wieder.

Grafik und Sound sind guter Durchschnitt, die Störke des Spiels liegt im detaillierten Hintergrund und den nesigen Anwendungsmöglichkeiten. Die Benutzerführung ist unkampliziert, so daß man sich hotz hoher Kompleatät schnell zurechtfindet. Auf alle Fälle merkt mon deutlich, wohln die 18 MB von der Festpialte verschwanden. Schließlich steht das gesamte Heilige Römische Reich Deutscher Nation zur Verfügung, damit auch nach monatelangem Spiel immer noch etwas Neues ent-deckt werden kann

Alexander Geltenpoth



Beliebt und mißachtet

## DAS SCHWARZE

Obwohl sich "Pas
Schwarze Auge" seit
nunmehr ocht Jahren
auf dem dichtgedrängten Fantasymarkt befindet, nimmt es immer
noch eine Spitzenposition unter den Rollenspielen ein. Daß seit
1984 zwei Millionen
Exemplare über die Ladentheke wanderten,
spricht wohl für sich.

war omûsieren sich erfahrene Kritiker köstlich über das Kampfsystem rund die bescheidene Charakterbii dung, doch müssen sie gleichzeing zugeben, daß dieses Spiel gerade für Einstei ger hervorragend geeignet ist. Durch die fabelhafte Einleitung können sich blutige Anfänger mit den wichtigsten Fachbegriffen vertraut machen, den Sinn eines Rol lenspiels verstehen und erste Schrifte in er ner völlig neuen, unbekannten Welt unternehmen. In diesen Punkten unterscheidet sich das Computerspiel kaum von der Brettversion, was gleich zu Beginn auf eine sehr detailgetreue Umsetzung schließen iäßt. So kann auf den ersten Seiten der umfangrinchen Anleitung in Form aines stilgerechten Togebuchs Einblick in das Leben eines richtigen Aben. teurers genommen werden. Auf diese Weise versiehl es Atha zugleich, eine passende Stimmung und eine kurze Einlührung unter Duch und Fach zu bragen. Die Rohmenhandlung siellt den stumpfsinnigen, menschenverachtenden Ork wieder extmal als ultimativen Bösewicht dar dessen Bekömpfung gut und edel ist. Ein wohnsinniger Orkhäuptling hat sich ein grausomes Ziel gesteckt. Er mächte eine der prochtvollsten Städte Aventunens Thorwal, in Schult und Asche legen, um der menschrichen Zwillsation einen gehöngen Denkzettel zu verpassen. Das





ist notudich überhaupt nicht im Sinne des iokalen Hetmanns, der voller Sorge um seine Stadt eine sechsköpfige Helden gruppe engagiert. Diese wogemutigen Abenteurer sollen das Schwert "Schick salsklinge" auftreiben, das durch seine Übermächtige Kraft die drohende Gefahr abwenden und den einfallenden Orldior den Einhalt gebieten kann. Daß diese Aufgabe ganze Männer (oder Frauen) er fordert, ist wohr selbstverständlich.

#### Herzerfrischende Answürfelprozedor

Schon das sonit so ermudende Auswür fein ist ganz nach dem Geschmack eines fanalischen Rollenspielers. Hier kann mit Tolentpunkten und eigentlich nebensächtichen Attributen (on gliert werden, daß darüberhinaus das eigentliche Spiel vollkommen in Vergessenheit geräl Hier könnten sich andere Programme ruhig einmal eine Scheibe abschneiden, denn eine so untfangreiche Optionsvielfalt wird nur sehr selten gebaten. Wer sich lieber gleich in das Abenteuer stürzen möchte, kann

die leichtere Schwiengkeitsstufe onwählen. und der Computer übernimmt die unwichtigeren Einstellungen, In Thorwal gilt es zunöchst für die lebenswichtige Ausrüstung zu sorgen, die auf den beiden Marktplätzen und den zohlreichen Geschäften erhältlich ist. Hält mon einen Preis für nicht gerechtfertigt, so kann man versuchen mit dem Höndler zu feitschen Allerdinas softe man daber nicht zu dreist outtreten, denn ein kompromißloser Raus schmiß ist oft die vermeidbare Folge und sa etwas spricht sich natürlich herum wie en Loufleuer Andere Mitglieder der Kaulmannsgilde verholten sich dann entsprechend reserviers and man muß lange um ihr Vertrouen kömpfen. Ahnsch nega-By kann eine Unterhaltung ablaufen. Auf einem Diologbildichims können bis zu drei verschiedene Antworten ungeklickt werden, die meistens lief unter die Gurtel-

### 37

# SPECS &

### AUGE

tine gehen. Die ausgesprachenen Beleidi gungen wirken aber niemals plump, son dem sprühen vor Witz und sprechen vor allem die kontoktfreudigen Rollenspieler an. Alle Konversationen und iange Überlandreisen verfügen über eine zweidimensionale Dorstellung, wendet man sich alierdings wieder dem wesentlichen Spielgeschehen zu, so gelangt man in die gewohnte 3D-Perspektive

### "Flim Flam Funkei"? Nie gehört:

Das Magiesystem wurde komplett von der Brattspielvorlage adaptiert und als DSA-Spieler muß man wirklich auf keinen Spruch verzichten. Die Palette reicht von "Axxeleratus Blitzgeschwind" bis "Visibili Vanitar" Wenn man sich mit dem "Schwarzen Auge" bislang wenig beschäftigt hat, kann dieses deutsch-latein. sche System natürlich zur Quat werden denn dann sind schon einige Stunden in tensives Spruchtraining nötig, um wirklich effektiv handeln zu können. So schön die Zauber auch klingen, wenig anwenderfreundlich sind sie trotzdem. Beim Kampf modes muß man sich auch auf ein drasti ches Umdenken gefaßt machen. Suh man sich der feindlichen Gruppe bisher nur in direkt gegenübergestellt, so verfrachtet die "Schicksotsklinge" das Schlachtgefüm-

mel out ein spielbrettähnliches Fold Die Grundidee den Kampf einmal etwas on ders zu gestalten, ist vielleicht nicht. schlecht, doch ist sie äußerst zeit- und nervenaufreibend. Die Helden mussen in jeder Kompfrunde neue Instruktionen er halten ab es sich nun um einen Zauber spruch, eine simple Standartveränderung oder einen Angriffsversuch handelt. Geschickt aus der Affüre ziehen kann man sich nur, indem man den Computer den Kampf simulieren lößt und auf eigene Ak tionen vollkommen verzichtet. Aber selbst dann kann man in dieser Zeit einen Kaffee trinken gehen oder den vorhondenen Gome Boy zum Zertvertreib hervorziehen. Wicklich einschlöfernet

Die Grofik ist bis ouf ein poor Ausrul scher sehr enfreutich ausgefallen. Was soll zum Beispiel das kunterbunte Automapping, das eher an einen Farbkasten als on eine originalgetreue Karte erinnert Ein roter Klotz hier, ein gelber Klotz dart Auf diese Weise wird man profesch ge zwungen, die Anleitung immer gufge schlogen vor dem Rechner liegen zu hoben. In Anbetrocht der in "Wixordry 7" oder "Underworld" verwendeten Funkton, 1st das eine indiskutabele Leistung. Daß die Dungeons äußerst langweilig und forblich eintönig programmiert wur den, sorgt für den nächsten Punktobzug fazit Anhänger des umstrittenen DSA Kults können sich die "Schidksalsklinge" blind zulegen. Alla anderen sollten sich den Kouf nach einmal überlegen, denn das gewähnungsbedürftige Magiesystem und der strotegiebetonte Komplimodus können die Freude an der tollen Spielbarkeit und den vielen Rötseln in Luft auflö-

Oliver Menne











Der Klassiker

### DUNGEON MASTER

Durch diesen betagten Vertreter von FTL brach einst eine neue Ära der Computterrollenspiele an. Dungeon Master erschien zunächst nur für den Amiga und den Atari-ST, die Konvertierung für den PC ließ allerdings lange auf sich warten.

periment vernichtete der Gray Lord. Mächtigster unter dan Göttern, die Hormonie in der Weit und spalltete sich selbst in zwei Teiler Librosulus steht für die Ordnung, sein Counterpart st Choos, der sich selbst zum nauen Herrscher des Mt. Andios somt den Verfiesen machte. Librosulus verfügt leider nicht über die Macht in die Domäne seines Gegenspielers einzudringen, um hin zum Kampf herauszufordern denn dazu ist der "Firestoff" notig ein magisches Relikt ersten Ranges, das Choos irgendwo im

Dungeon versteckte im Herzen des Berges, zwischen gewähligen Lavaströmen, liegt das "Power Gem" verborgen. Sollte as dem dunklen word gelingen, sie mit dem passenden Zauber spruch in seine Klauen zu binngen wurde die ganze Welt in ewigem

Chaos untergehen. Nur eine kleine Gruppe Heiden könnte den gefahrvollen Wegns Labyrinth überleben, um mit Hilfe von "Frestaff" und "Power Gem" Chaos mit Eibrasulus zum Grey Lord zu vereinigen und die Harmonie wieder herzustellen.

### Für Einsteiger!

Dungeon Master ist in gewisser Hinsichl sehr anfängertreundlich. Die verschiedenen Levels d. n. die enthaltenen Monster und Rätsel, werden langsam aber kon





wachsende Stärke der Hekten mit einberechnet wird. Der Spieler hat also genugend Zeit, um sich mit der Steuerung des doch sehr umfangreichen Programms anzufreunden, um Choos gewoppnet gegenüber zu treten Dozwischen stehen bilerdings 13 Lavels, vollgepockt mit den gehässigsten, erdentboren Prüfungen. Sömtliche Rätsel sind von Grund auf logisch, so daß kurzes Überlegen für gewöhn ich schnet und sicher zum Zielführt. In Dungeon Master werden aft hilfreiche Hinweise gegeben i allerdings übersieht man in diesem Labyrinth nur zu iercht einiges. Kleine Knöpfe an den Wänden, die Fallgitter und Geheimturen öffnen, Spolten im sonden Mauerwerk enthatten notwendige Schlüsser die sonsteher unwichtige Dekoration spielt auf einmal eine wichtige Rolle, man kann einfach nicht grundlich genug vorgehen. Zu auter letzt gibt es noch durchlössige Wände, die mit der Hand abgeklopft werden müssen. "Bruta: Force" bringt ei ner mit Sicherheit, mmer weiter doch die ses System ist extrem aufwendig und nimmt kostbare Zeit in Anspruch. Zeit die die Heidengruppe vielleicht nicht hot. Jeder Charakter verbroucht nämlich je noch Anstrengung seinen Teil on Speise und Trank Gehen die Vorröle zur Neige wortel ein grausamer Hungertod. Bestimmte Monster die immer wieder nachwachsen, garantieren jedoch ausreichende Verpflegung, im Gegensatz zu ihren Kumpanen hinterlassen sie nämlich nicht nur eine grave Rauchwolke, sondern mehr oder waniger genießbore Lebensmittel. An den zahllosen Brunnen können Wasserflaschen und -schläuche wieder aufgefüllt werden, um in den Levels ohne Quellen nicht zu verdursten. Natürlich kann es trotz aller Vorsicht einmot passieren, daß ein Heid den Löffel abgibt, doch einige Altère des Lebens erwecken auch den verstümmeitsten Chorokter wieder Dun geon Master ist so aufgebaut, daß man sich selbst aus einer noch so verzwickten Lage befreien und das Spiel erfolgreich lösen kann Dazu benöhgte Gegenstände

stant schwieriger selbst wenn die an-





mögen in Gruben fallen oder wegleieportiert werden, es gibt immer einer Weg, um an sie heronzukommer

Dungeon Master verfügt über ein gusgefeilles Maglesystem, 24 Spruchsymbole und die sich doraus ergebenden Kombinationen sind die Grundlage, Unterschieden wird, wie bei so vielen anderen Roi. ionspielen, in Iderikaie und traumaturaischo Magre. Erstere ist für Heil- und Schotzzauber verantwortlich, letztere für die gefürchteten Kampfsprüche, sowie nutzliche Hilfszauber. Die einzelnen Formeln sind auf Pergomentrollen geschrieben im ganzen Dungeon versteckt. Von den über 250 Kombingtionen führen giierdings nur elwa zwei Dutzend zum Erfotg, der Rest ist simploses Gemurmal, Jadesmot wenn eine magische Silbe ausgesprochen wird, verringert sich der momentane Manawert, der sich mit der Zeit winder regeneriert. Der Spruch selbst U jedoch mar auf Kommunico ausgetöst, d. h. vor einem Komp! bereitet man sie vor, um sie dann nur noch aktivieren zu müssen. Zauberer ist das A und O in Dungeon Moster, wer sich nicht früh in three Anwendung 3bt, hat keine Chance dem Varlies jemals lebend zu entillieher

### Magie and Schwert

Ahnlich dem Magiesystem, gibt es zwei Wege einen guten Kneger heranzuziehen. Der Kämpfer versteht sich auf den Umgang mit Schildern und Nahkampfwaffen, während sich der Ninja auf Wurf- und Schußwaffe, sowie den Kampf mit bioßen Händen und Füßen speziolisiert

Der angerichtete Schaden hängt einerseits vom Stärkewert und der verwendeten Walfe ab, andererseits vom Können des Angreifers. Verschiedene Rüstungen, Schwerter und Aute ermöglichen es einem fartgeschnittenen Recken sogar den Drochen in Level 14 zu tölen, der wirklich mit Abstand der härteste Brocken im ganzen Spiel ist. Gut trainierte Veteranen sind genauso wie Magilier von nöten, um die zahineichen Gefahren zu bestehen. Einige Kreaturen sind nämlich immun gegen die arkanen Mächte, da hilft nur eine wohi geführte Klinge

Die Steuerung ist denkbar einfach, der Zugriff auf jedes Detail mit der Maus möglich. Zur Fortbewagung at jedoch die Tostotur zu empfehlen, denn es geht nicht nur schneller (in einem Reoltme-Action Rollenspiel von extremet Wichtigkeit), sondern lößt zur gleichen Zeit der Maus freien Weg. Nur so konn man rückwörts. vor Monstern fligher, wahrend man sie mit Feuerbällen grillt. Grafisch gesehen ist Dungeon Master sicher etwas veraltet und damit nur noch mittelmäßig. Gleiches trifft ouf den Sound zu. Trotzdem sind diese Eindrücke lebensnah genug, um einen Spieler und seine Helden aus dem Schlaf reißen zu können, nur weil irgendwo ein Monster durch die finsteren Gänge schlurft.

Alexander Galtenpoth









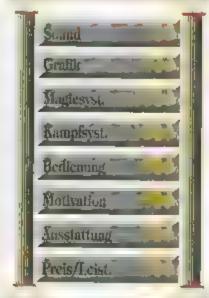



Innen hui!

# THE DARK QUEEN OF KRYWN

Folge an Folge reiht sich die DragonLance-Sage ohne größere Veränderungen, nahezu ignorant gegenüber den revolutionären Neuhelten anderer Software-Häuser. Trotzdem läßt eine immer noch relativ hohe Nachfrage auf große innere Werte schließen.

Drochen der "dunklen Königm"
sind noch lange nicht alle besiegt.
Drochen und Drokonier treiben
nach wie vor ihr Unwesen. Ziemlich unsicher über die bevorstehende Zeit schickt
der General Lauralanthalasa (Laurana)
nach den alten Helden, um ein weiteres
Mal ganz Krynn zu retten. Nach einer
kurzen Besprechung mit der Elfin ziehen
die tapteren Recken aus um den schreck



lichen Gerüchten auf den Grund zu gehen. Doch zu spät, Längst haben mehrere böse Drochen die kleine Stadt Goergoth in Schuit und Asche gelegt. Außerdem scheinen die Riesenechsen über die Ankunft der Helden informiert zu sein. Somit beginnt der erste Kampf, der sich oller dings nur als ein Ideiner Vorgeschmack im Vergleich zu spöteren Schlochten präsentiert, abwohl drei ausgewochsene Drochen schon erheblichen Schoden anrichten können, bzw. sechs windige Charoktere zum Frühstück verspeisen. Danoch beginnt eine lustige Seefahrt mit Kapitän Doenor, dessen Schwester entführt wurde. Nebenbai beseitigt mon ein paar der perverherten Drakonier und hilft im Anschluß, nachdem das stolze Segelschiff in einem Sturm zufälligerweise versank, den See Elfen ihre Stadt gegen weitere Scher gen der Dark Queen zu verteidigen. Es douert einige Zeit, bis mon sich mit den Begebenheiten unter Wasser zurechtfindet (vor allem die Auswirkungen vieler Zauber ändern sich dramatisch), über wie immer geht es auch hier nach dem Prinzip: Friß oder stirb. Als kleines Dunker schön bekommt man endlich eine Drochenlanze, die in Zukunft sicherlich mehr als enmal zum Einsatz kommt. So bekommt man nach und nach wichtige in formationen, die den weiteren, empfahle nen Spielverlauf angeben.

### Immer noch die alte Leier...

AD&D gehört sicherlich noch zu den quaitativ überdurchschnittlichen Rollenspieien, ober es gibt schon lange bessere Systeme, an denen sich Programmierer eher onenheren sollten (TSR hat da natürlich auch ein Wörtchen mitzureden...). Die unterschiedlichen Rassen entsprechen selbstverständlich den Beschreibungen Krynns in den Oragantance-Legends und Chronictes. Hauptsächlich stehen damit Elfen, Zwerge, Menschen und Kender zur Auswahl. Letztere dürften bei Uneingeweihten Stronunzeln hervorufen, sind sie dach nicht Teil ingend eines anderen Rol lenspielhintergrunds. Kander zeichnen sich besonders durch ihre Neugier und Unfähigkeit Angst zu empfinden aus. Dazu beherrschen sie ein unverschöm! großes Vokabular an ordinären Ausdrücken, daß viele, sonst sehr gefaßte Gegner in blinde Roge versetzen konn. Als Spielchorolder geben sie höchstens einen guten Kleriker oder Dieb ab, im Gelacht ist domit ihre Houptoulgabe sämtliche Feinde bis aufs Blut zu reizen, um so deren unüberlegte Handlungen geschickt ouszunutzen. Alle Rossen müssen eine



von sieben Klassen wählen, Halbmen schen ergreifen des äfteren sogar mehre re Berufe, ihre Erfahrungspunkte werden dans allerdings aufgeteilt. Knallharte Kämpfe zwingen jeden Spieler eine mög lichst schlagkräftige Gruppe heranzubilden. Drei Elfen-Runger-Kleriker, sowie drei Elfen-Kneger-Zauberer können nicht nur exzellent mit Walfen und Rüstungen



umgehen, sondern verstehen sich auch noch hervorzogend auf Mogie. Die Attribute der Charoktere werden durch Zufoll ermitteit, können aber nachträglich beliebig verändert werden. Also keine falsche Bescheidenheit, denn das Spiel ist ohnehin schwer genug. Außerdem rentiert es sich mit den Gegenständen etwas zu mogeln, so daß die Gruppe wirklich perfekt ausgestattet ist Veleranen aus "Death Knights" oder "Champions" können wie immer natürtich problemlos übernommen werden

### Komplexes Kampfsystem

Kaum ein anderes Rollenspiel verfügt. über eine derart detaillierte Kompfsei quenz. Die Charaktere werden aus der Vogelperspektive über das Feld gesteuert. Zahlreiche Befehle legen hierbei ihre Aktionen fest und lossen sie angreifen, abwarten, zoubern, Gegenstände benutzen und visies mehr. Gokümpft wird (wie so off) in Runden, die allerdings noch in zehn Perioden untertailt sind. Mit AD&D's Kampfregeln dürfte jeder ziemlich vertraut sein, größere Mängel sind eigentlich nicht aufzuweisen. Nur der Woffenwechsel während einer Schlocht ohne jeglichen Zeitverlust ist ziemlich unlogisch. Trotz der besten Heiden, die man sich vorstellen. kann, ist jede Auseinandersatzung eine Herousforderung, der mon sich wohl oder übel stellen muß. Ferner bleibt mon grundsätzlich auf ein Quentchen Glück ongewiesen, denn die meisten Monster britigen es fartig, selbst einen taufrischen. Charakter mit einem Schlag zu töten Höufiges Abspeichern ist somit überaus ralsam

Von Blitzen, Fenerbällen und Eisstürmen

Krynn's Magiesystem stimmt in sämtlichen Punkten mit den AD&D-Regeln überein. Sämtliche Zauber müssen also erst genau studiert werden, bevor sie zum Einsatz kommen. Danach verschwindet der Spruch aus dem Gedachtnis des

Magiers, bis er ihn in der nächsten langen Ruhepause wieder zurückhalt. Zauberer benätigen hierfür ihr Buch, in das auch sämtliche neuen Sprüche geschneben werden. Reine Meditation genügt nur bei Kierikern und Druiden (leider keine



Charakterklasse, der Ronger verwendel aber so manchen Druidenzaubert, um die magischen Kräfte in sich zu konservieren. Wie in allen TSR Spielen dient Magie hauptsöchlich als Woffe im Kampf oder zur Hellung der Wunden nach dem sei ben Auch hier spielen strategische Überlegungen eine gewolfige Rolle

Im Bezug auf Grofik und Sound hat sidherlich jeder PC sehon Besseres gesehen (oder gehört?). Auch die für ein gewöhnliches Rollenspiet typischen Konversationen und Puzzles treten nur extrem seiten auf Eigentlich könnte man ein Programm dieser Art genauso ins Genre Strategie einordnen, as bielbt nur fraglich, ab es in diesem Fall besser abschneiden würde

Alexander Geltenpoth







Der VGA-Meilenstein

### EYE OF THE BEHOLDER II

Nachdem Westwood mit den Veröffentlichungen von "The Legend Of Kyrandia" und "Dune 2" endlich den großen Durchbruch feiern konnte, ist der alte Veteran und Godfather violer Rollenspiele etwas ins Abseits gerutscht. "Eye Of The Beholder II" kann aber auch heute noch begeistern und stundenlang vor den Bildschirm fessein.





achdem die Heidenfruppe im en sten Teil die Stadt Waterdeep von den unerwünschler Eindringlingen betreit hotte, soute eigentlich eine Phase der Regeneration und Erholung eintreten. Doch wie es nun mat im vereinten Phaniasyreich gang und gäbe ist, er reicht schon wenige Monate spöter ein inhaltsschwerer Brief die eingeschworene Gemeinschaft. Der verbündete Magier Khelber benchtet in wenigen Zeilen, doßn einem nahen Waldgebiet seit einiger Zest unbeschollene Personen verschwin den und nicht wieder auftauchen. Da der Wald aber nicht der unmittelbaren Genchisbarkeit der Stadtwache unterliegt. bittet Khelben um die Hi fe des erfahrenen Quartetts das Waterdeep schon einmol aus einer hefen Krise ger ssen hat Man kann sich zunächst entscheiden ob man eine bereits vorhandene Party aus dem ersten Tail importieren oder lieber eine neue Truppe zusommenstellen möchte Entscheidet man sich für die zweite Möglichkeit, so kann nun aus sechs Rassen und Klossen ausgewählt werden, die allesamt spezielle Ferhakeiten und Eigenschaftswerte besitzen Besonderes Augen merk sollte man auf die sagenannten Mischklassen werfen, denn bei "Eye Ot The Scholder II" kann ein Held gleich zwei Aufgaben auf einmal übernehmen. Ein Dieb-Kneger ist dobes genauso möglich wie am Dieb-Magner jedoch sollte mar sich bewußt sein, daß die gewanne nen Erfahrungspunkte auf beide Klassen aufgeteilt werden. Es dauert also entsprechend länger, um die wichtigen Lebensund Magiepunkte zu steigern. Lobenswert ist außerdem, daß man als kampferprobte Gruppe ins Rennen geht und bereits die sechste bis siebte Stufe inne hot.

### Kampferprobte Recken

Die ersten Schritte führen direkt durch den dichten Wold zum Tempel von Darkmoon, der scheinbar Ausgangspunkt der unheimlichen Vorkommn sse ist. Die ober sten Kleriker machen zwar anfangs einen positiven Eindruck auf die gutgläubige Gruppe, doch stetlen sie sich nach wenngen Sätzen als bitterböse Artgenossenheraus. Sollte es in dem Tempel nicht mit rechten Dingen zugehen? Die Erforschung der Kellergewölbe gibt da Aufschluß Hier tummeln sich aggressive Skeiette und finstere Dämonen, die auch vor diesemheiligen Boden nicht haltmachen, weider





sind diese Spießgesellen so harte Gegner, daß man sie nur einzeln besiegen kann. Trifft man also auf eine Gruppe hällischer Gestalten, so empfiehlt as sich, zunächst die beiden vorderen Bleichgesichter um die Ecke zu bringen und dann den taktischen Rückzug anzutreten. Jetzt muß ein ruhiges Plötzchen gefunden werden, um die Wunden auszukurieren und die Zaubersprüche zu erneuern. Auf diese Weise kann man sich langsom vorankämplen. Versteckte Fallen lackern das Spielgeschehen auf Eine besonders beliebte Falle ist. der Feuerball, der durch einen unvarsich. figen Tritt ausgelöst werden kann, ist die Heldengruppe physisch voll auf der Höhe, so werden lediglich die Hoore ein wenig ongesengt und das Überteben einer solchen Überraschungsattacke ist kein Probiem. Krischt man jedoch ständig auf dem Zahnfleisch durch die moderigen Gänge, so kann schon ein relativ hormloser Spruch verheerende Folgen haben. Also immer schön auf die Lebenspunkte ochlen

Mit der simplen Hau-drauf-Mathode kommt mon bei "Eye Of The Beholder II" nicht sehr weit, denn nur die zohlreichen NPCs können über die derzeitigen Verhältnisse in und um Waterdeep Austanft geben. So lichtet sich erst noch vielen Spreistunden das Rätsel um die eigentliche Aufgabe. Man merkt dem Sprei gierch an, daß das ausgefeilte Breitspiel "AD&D" zugrunde liegt. Das äußert sich vor allem beim Verhalten der einzelnen Klassen. Hebt man beispielsweise in aller Seelenruhe ein geweihtes Grab aus, so ist das gar nicht nach dem Geschmack des

Klerikers, der angewidert die Nase rümpft und damit droht, die Gemeinschaft zu verlassen. Ein wenig Piatät ist deshalb immer angebracht

#### AD&D-Vorlage in VGA

Der Kampfmodus ist seit "Dungeon Master" längst bekannt. Man hetzt mit den Cursortosten durch die schwoch beleuchteten Gänge und hölt den Zeigefinger knapp über der linken Maustaste, um einem erscheinenden Gegrer solort einen Angriffszauber entgegenschleudern zu können Entsparintes Zurücklehnen ist kaum möglich. Ständig muß man auf der Hut sein, denn hinter ieder Ecke kann ein todbringender

Kontrahent stehen, der nur darauf wartet, daß ein unerfahrener Held seinen Weg. kreuzt. Die Zaubersprüche basieren zwar auch auf einem Magrepunktesystem, jedoch konn ein Gelehrter nur eine beshimmte Anzahl Sprüche in seinem Hinterkopf ablegen. Dies geschieht kurz bevorer zu Beit geht. Jetzt werden die gewünschten Zauber ausgewählt, die am nächsten Morgen zur Verfügung stehen sallen. Man muß sich also immer vorher überlegen, weiche Gefahren am nöchsten Tog auf den Zauberer lauern können. Daber kann man sich je nach Erfahrungsstute die Sprüche eines höheren Zirkels zu. Gemute führen

Grafisch hangt "Eye Of The Beholder II" den heutigen Spielen kaum hinterher. Die Gegner bestechen durch ihre Größe und überdurchschniftliche Animation. Die Gestaltung der Dungeons hat ebenfalls einen Lobstrich verdient, wurden sie doch abwechslungsreich und zum Teil soger fürbenprächtig in Szene gesetzt. Die Altroic tion ist allerdings das Kommunikationsfenster, in dem die Gesichter der Gespröchspartner vergrößert werden, um dia Atmosphäre auf den Höhepunkt zu treiben. Zusammen mit den hervorzagenden Soundefielden und der tollen Tifelmusik wird so eine foszinierende Stimmung. erzaugt, der man sich nur sehr schwer entziehen kond

Fazit, Mit "Eye Of The Beholder II" konnte Westwood zum ersten Mai beweisen, was in ihnen steckt. Mit der Aussicht auf den antten Teil darf man sich sicherlich auf eine neue Meisterleistung freuen.

Oliver Menne





relate Hersletter

eg. DM 130,-





Innovativer Alptraum

## THE LEGACY

Mit "The Legacy"
wagt sich der
Simulationsprofi
Microprose auf das
gefährliche Terrain der
Rollenspiele. Ohne
waffenstarrende Flugzeuge und Panzer
mußte ja auch schon
"Darklands"
auskommen, jedoch
blieb bei diesem
adventurelastigen
Spiel der ganz große
Erfolg aus.

ie Hintergrundgeschichte wird Kenner von "Alone in The Dark" nicht weiter schocken, dreht as sich doch diesmat fast um das pleiche Thema. Im Jahre 1662 wurde Elias Winthrop der Hexerer beschuldigt und im Zuge einer graß angelegten Inquisition auf den Scheiterhaufen gebrocht. Dobei muß es sich allerdings um eine hinterhältige Verschwörung gehandelt haben, denn schließlich wor der gute Elias seines Zei chens oberster Hexenverbrenner und Mitglied der Prüfungskommission. Als dos Urteil vollstreckt wurde, belegte er sein gewaltiges Landhaus mit einem dauerhaften Fluch, der den Machten des Bösen endlich Zutritt zu unserer Welt verschaffen solhe. Alle fünfzog Johre wurden deshalb merkwürdige Lichtzeichen über dem Anwasan antideckt und kurz dorouf van schwangen mimer wieder zahlreiche Personen aus dem nahegelegenen Dorf. Historisch untermovert sind die Johre 1843 1893 and 1943

1992 starb der letzte direkte Nachfahre des Bäsewichts Elias, so daß in der Folgezeit nach entfernteren Verwandten geforscht wurde. Sechs unbeschaltene Bürger kamen dabei in Betracht und ein Ge-





Die hohe Detailstufe und die farbenfrohen Hintergrundgrafiken gehen leider auf Kasten der Spielgeschwindigkeit. Harrorfans werden diesen Umstand ober durchaus als spannungssteigernd empfinden.

naht, der Spieler, mußte entscheiden, welche der höchst unterschiedlichen Personen nun das millionschware Landhaus erben durfte. Daß 1993 das nöchste Unglücksjahr anstand, wußte natürlich niemand

Die Charaktergenerierung ertreut das Herz eines jeden Rollenspielers. Hier können zunöchst Altributpunkte auf die fünf Bereiche Storke Geschicklichkeit, Wissen. Ausdauer und Willenskraft verteilt wer den Diese Houpigruppen sind wiederum in zohlreiche Unterpunkte eingefeilt, so daß auch noch die dazugehöngen Talenternheiten übertragen werden müssert Jetzt muß man sich entscheiden, ob man einen brutalen Schlögertypen oder einen geschulten Gewehrschützen heranziehen möchte, denn beide hoben ihre Vor- und Nachteile. Ein Foustkömpfer benöfigt keine Munition, ein Schutze um so mehr. Un gewähnlich für ein Rollenspiel, das in un serer heutigen Zeit spielt, ist, doß die Verwendung eines Magiesystems nicht ver gesten wurde. Zwar kann die Auswahl an Zaubersprüchen nicht gerade als üp-





Ob nun der eigene Spieler oder ein mieses Monster verletzt wird, Blut spritzt in diesem Gruselabenteuer immer (aben) Die obligatorischen Schleimwesen - wie sie aus vielen Geisterfilmen bekannt sein dürften - sind auch mit von der Partie (unten).

pig bezeichnet werden, doch können die se wirkungsvollen Sprüchlein oft our schwierigen Situationen heraushelfen

### Tolles Automapping

Setzt man seinen Fuß zum ersten Mail über die Schwelle des unheimlichen Hauses so ist man erst einmal von der nestgen Anzahl an Türen und Göngen beeindruckt. Da in der verlassenen Villa viele Ecken schlecht beleuchtet sind, muß man oft sehr noh un bestimmte Gegenstände herangehen, um sie zuch einwandfrei identifizieren zu können. Als kleine Orientierungshilfe befindet sich am unteren Bildschirmrand eine Karte, die ständig aktualistert und nachgezeichnet wird. Doß diese Karte nicht aufgerufen werden muß, sondern dauerhaft an ihrem Platz verweilt, kann man nur als jobenswert er wähnen, Bei anderen Programmen muß erst der Rucksack geöffnet, die Karte angewählt und alles wieder rückgängig gemocht werden. So geht es einfach schnet-

Spielerisch ist "The Legacy" nicht jeder manns Geschmack. Die zahlreichen Rötzme wirken kahl und leer, lediglich vereinzelte Sofas, Bücherregale und Tische lockern das Gesamtbild auf. Doß diese



Einrichtungsgegenstönde nur einen optischen Reiz bieten, aber nicht zur Lösung des Spiels beilingen, ist ein weiterer Kritikpunkt. Unverständlich auch, warum wichtige Nachrichten herrenies auf dem Boden herumilegen und nicht auf einem Tisch Platz gefunden haben, Entweder haben die Absender keine Maniaren oder es wurde einfach unpräzise programmiart. Dobei spielen die Nachrichten eine enischeidende Rolle, denn über sie kannrion einiges über die vorhandenen Monster und Geschehnisse in Erfahrung bringen. Vorreiter ist die notürlich der letzte. verstorbene Besilzer Marcus Goody, der die von dieser Villa ausgehende Gefahr durchaus erkannt und im Shie eines echten Privatdetekt ves Jaga auf die unhemili chen Wesen gemocht hot

#### Klischeehaftes Waffenarsenal

"The Legacy" erweist sich schon nach we nigen Spielminuten als simple Metzelor gie, denn knifflige Rätsel und Puzzles mußten in Anbetracht der phantostischen Grafiken anscheinend in den Hintergrund Ireten, Lediglich zwei Schlagmöglichkeiten siehen zur Verfügung Befindet man sich in unmittelbaner Nähe eines schreck lichen Bösewichts, so kann man mit den Fäusten, aber auch mit Schwertern, Schürhaken und Kettensögen zur Attacke blasen Hingegen sollte man sich bei einem weit entfernten Feind auf wirtungsrulfe Zuubereien und des riesige M16-Gewehr vertassen. Da hat selbst ein Zom-



### DIE SPIELE



bie nicht viel gegenzusetzen. Wenn ein Gegner sich als besonders hartnöckig berausstellt, hilft nur ein gezielter Rück zug. Doß sich die durchschrittenen Türen automatisch schießen, kann in diesem Fall als positiv bewertet werden, läßt sich doch ein Verfolger auf diese Weise leicht abschuttein. Sollte aber kein Monster in Sicht sein, kann dieser Umstand ganz schön nerven Trotzdem dorf man sich hinter einer verschlossenen Tür nicht unbedingt sicher fühlen, sind die spukenden Geister doch in der Lage, eine solche Barnere mit Leichtigkeit zu durchbrechen Erst wenn ein Abschnitt von diesem dümonischen Ungezieler befreit wurde kann man sich eine kurze Verschnaufpause gönnen und die verlorenen Lebens and Magrepunkte regenieren

In punkto Grafik kann "The Legacy" selbst notorische Kritiker begeistern Wunder-





volle Forbverläufe lassen alle Gegenstände und Personen noch ein wenig lebens eichter aussehen und erzeugen so die gewünschte gruselige Stimmung. Begegnet man einem Ghoul, so wird man von seinem schleimigen, grünen Körper regeinscht angewidert, obwohl es sich doch lediglich um ein Computerspiel handelt Gleiches gilt für die übergroßen Betrachter, die in der Horrorfachsprache auch liebevoll "Gazer" genannt werden. Diese fliegenden Ungetümer zischen durch die Gänge und gönnen dem Spieler keine ru

#### Benutzeroberfläche

Leidenschaftlichen Rollenspielem wird die verwendete Präsentotionsform safart bekannt verkommen, erinnert sie doch stark an die alten Klassiker "Eye Of The Beholder" und "Dungean Moster". Doch wäre Microprose nicht Microprose, wenn man innovative Gimmicks vergeblich suchen würde. So wurden sämtliche Bestandteile des Biklschirms als Fanster definiert, die besiebig aufgezogen, verkleinert und verschoben werden können Man fühlt sich wie auf der bekannten Windowsoberfläche. Wird ein Fenster momentan nicht benötigt, so läßt es sich einfach ausklicken und das eigentliche Spielfeld konn noch ein wenig vergrößert werden, um die ge botene Grafik besser gemießen zu können. Als öußerst unpraktisch er



weist sich alterdings die Tatsache, daß keine der sechs Spieltiguren einen Beutel oder Rucksack mit sich führt und zunachst alle bei merkenswerten Gegenstrinde an einem sicheren Ort außewahrt werden mussen





Wenn man sich bei der Fensteraufteilung nicht voll konzentriert, mocht sich schnell Unordnung breit. Allgemein läßt sich die Benutzeroberflöche aber kinderleicht bedienen.

hige Minute. Tall in Szene gesetzt wurden auch die verschiedenen Astroiebenen, die eine direkte Verbindung zur Welt der Dömonen und Teufei bilden. Sie glänzen zwar nicht durch detaillierte Hintergrund grafiken, doch können gerade die schlichten Farbspielereien begeistern und den Bick fesseln. Daß unwirsche Manster in diesem Gebiet lauern, findet dabei wenig Beachtung. Kleine Abstriche müssen bei dieser hohen Detailstufe allerdings auch gemacht werden, denn man kann iediglich gemäßigten Schriftes durch die

dunklen Gänge wandeln und ein schneit ier Spurt ist nahezu unmöglich. Deshalb gestallet sich der Spielabiauf auch entsprechend zäh, was natürlich wieder großen Einfluß auf die nötige Motivation ausübt. Nur wahre Freunde des Rollenund Harrorspielgenris werden Gefallen an der angespannten Atmosphäre finden Die Soundelfakte lassen kaum zu Wünschen übrig. Knarzende Türen, fürchterliches Zombigeheul und satte Explosions geräusche können jeden Gruselfan in ihren Bann ziehen. Dabei wurden hübsch schaurige Musikstücke nicht vergessen.

Fazit Microprose hat mil seinem zweiten Versuch, Fuß im Rollenspielgewerbe zu fassen, ein Spiel geschaffen, an dem sich die Geister scheiden werden. Wer auf an strengende Rätsel und einen fließenden Spielabtauf steht, sollte "The Legacy" erst einmal gründlich unter die Lipe nehmen. Horrorfans, die sich liebend gem unter deformierten Monstern und furchterregenden Gestalten tummeln, wird dieses Spiel hingegen schon eher ansprechen

Oliver Menna ■











Außen huit

### LEGENDS OF VALOUR

### -VOLUME 1 - THE DAWNING-

"Legends Of Valour" schickte sich im vergangenen Jahr an, in die Fußstapfen von Origins "Underworld" zu treten und auf dieser phänomenalen Erfolgswelle mitzuschwimmen. Leider waren diese Ziele ein wenig zu hoch gesteckt.

as Schicksal verschlögt der Heiden nach Mitteidorf, einer kleinen Siedlung auf der Vulkaninsel Walfsbrut züßt man hier seine Bilicke schweifen, so stellt man sehr schnell fest, daß in dieser nach außen hin friedlich wirkenden Stadt nicht alles mit rechten Dinger zugeht. Hat der Vollmand erst einmal seinen höchsten Stand erreicht, knechen untote Menschen der Großstadt. Die Auswürfelprozedur erweist sich als ziemlich lieblos gestaltet zumindest inholtlich. Dem Spieler stehen iediglich drei Rassen zur Verfügung. Zwerg, Elf und Mensch, der wohl als ausgewogene Mischung aus den beiden Extremrassen ins Spiel aufgenommen wurde. Wer jetzt wenigstens eine außergewähnliche Attributspalette erwartet, muß

### "Du langbärtiger Dreikäsehoch!"

Noch erfolgneicher Gesterrerung konn man die ersten Schritte in der neuen Welt unternehmen. Nichts reizt da natürlich mehr als erst einmal eine kleine Konversation mit den örtlichen Bauemburschen zu führen. Hier können nun einige belonglose Fragen, was zum Beispiel "Wo bin ich?", "Wer bist Du?", gestellt werden. Wem das zu dumm wird, der konn es auch mit netten Beleidigungen und Ver unglimpfungen versuchen. "Laufende Goblinnase" ist in dieser Beziehung der obsolute Renner und der Gesprüchsportner ward in den meisten Fällen rasend von Wut. Jetzt sollte man sich In acht nehmen, denn greift der erboste Artgenosse zu den Walfen, so muß man sich auch zur Wehr setzen und dat kann wiederum sehr schoell die Wachen auf den Plan rufen Das Resultat: Man wind in einem ab-



und Monster aus ihren modengen Verstecken, um die wehrlose Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen Tagsüber prösentiert sich ein anderes Bild. Die zahreichen Straßen sind mit Leben getullt und an allen Ecken versuchen Händler ihre Woren an den Mann zu bringen. Ein Paradies für Diebe und Halunken Die ei gentliche Aufgabe besteht aber nicht darin, um das blanke Überleben zu kömpfen, sondern es muß vietmehr der verschollene Cousin Sven aufgespürt werden. Also ioßt man das biedere Dorfleben hinter sich und widmet sich dem turbuienten Treiben.

ebenfalls antläuscht werden Mit "Stärke", "Intelligenz", "Geschwindigkeit" und "Gesundheit" kann man heutzutoge eigentlich keiner Rollenspieler mehr hinter dam Ofen hervorlocken. Gelungen ist hingegen die Idee mit der

"Schänheits-Chirurgie", denn mit Hilfe dieser Option können wirklich individuelle Charokterköpfe erstellt werden. Nebensächlichkeiten wie der Beruf und Name des Vaters können allenfalts pentible Regelfetischisten begeistern.

stoßenden Karker eingebuchtet und ist in Zukunft bei der strengen Justiz kein Unbekonnter mehr. In der weiteren Laufbohn sollte man also möglichst vorsichtig sein Besonders stimmungsvoll sind die Besuche in den Tavernen und Gasthäusern, die





nicht zur Belustigung des Spielers inte gneri wurden, sondern von essentieller Wichtigkeit und. Ein kleiner Rousch öffnet zum Beispiel den Zugang zu einem finsteren Verties, denn in feuchtfrohlicher Stimmung lassen sich manche Zungen lösen Aber ouch in anderer Hinsicht sind höufi ge Besuche in den vielen verrouchten. Kneipen unerläßlich. Dies sind nämlich die einzigen Lokolitöten an denen abgespeichert werden kann. Das Argument für diese Speicherormut klingt zwar lagisch, jedoch bringt das dem genervten Spieler wenig, wenn er gerode den Atem eines furchterregenden Monsters im Rücken sport, Laut Anleitung halten sich nur in den Gasthäusern die historisch interes sierten Barden auf, die mit ihren Gesängen im ganzen Land verbreiten, wieviele Goblins um die Edie gebrocht und welche neuen Enideckungen gemocht wurden in punkto Kampfsystem kann man den er start himmelweiten Unterschied zwischen "Legends Of Volour" und dem vermeintli chen Varbild "Uhma Underworld" erkennen Kann man in der Unterwelt vor star ken Monstern die Flucht ergreifen, einen taktischen Rückzug mit folgender Hechtattacke ausführen und sich im Schutze der Dunkelheit an einen Gegner heranschleichen, so ist hier nur das übliche Budschumgemetzel möglich. Der Kontrahent wird herangezoomt und anschließend wird die Maustaste solange bearbeitet, his endlich ein Sieger feststeht Was nutzi de des schönste 360: Scrolling? Das Magiesystem gestahet sich ähnlich moger Eine Hondvoll der gängigsten Zaubersprüche sieht dem Helden zur Verlugung, sobald er sich der mitteldörfleri schen Magiergilde angeschlossen hat Hier stagt er langsom in der etablierten

Hierarchie nach oben und erlernt so im mer mächtigere Zauber. Die Guden dür len auf keinen fall vernachlässigt werden, denn hier können wichtige Fertigkeiten anworben werden, die zur Lösung des Sprets bitter notwendlig sind. Man denke do nur on die Kneger Diebes und Söidnergemeinschaften Hat man sich als Söldner einen Namen gemacht, so erhält man immer gefährlichere Authäge und kunn damit seinen Lebensunterhalt spie lend finanzieren

### Es darf gefeusterlt werden

Die grafische Darstellung hat ihre Lichtund Schottenseiten. Die zahlreichen Häuser und Cebäude wurden sehr detailliert. gezeichnet und können außerdem durch ihre obwechslungsreiche Gestaltung überzeugen. Ein besonderer Lackerbissen ist daber, doß durch geöffnete Fenster hin durchgesehen und das innere eines Roums out diese Weise erst einmal unter die lupe genommen werden kann. Das ist bisher einzigerfig. Auch des 360°-Scrol ling ist von hervorragender Qualität fließt es doch butterweich in alle Richtungen. In alle? Nein, denn leider bleibt es dem Spieler verwehrt, nach oben oder unten zu blicken. Hier müssen also ebenfulls Abstriche gemocht werden. Die Musikstücke können sich eine Zeit lang hören lassen und verbreiten eine angemessene Atmosphäre. Das wiegt die schwochen Soundeffelde allerdings kaum ouf Eine quietschende Tür und ein paar hohl klingende Schlöge, mehr wird leider nicht geboton

Oliver Menne







Die Klassiker-Umsetzung

### LORD OF THE RINGS-THE TWO TOWERS

Sämtliche Fantasy-Rollenspiele, ob nun am Computer oder nicht, beziehen sich größtenteils in irgendeiner Weise auf Tolkiens Horr der Ringe. Interplay versuchte vor knapp einem Jahr diesen Klassiker auch auf den Bildschirm zu bannen. Keine leichte Aufgabe, da schon gewöhnliche Fantasy-Literatur bisher nur in extrem unzureichenden Umsetzungen existiert.



ur Zeit werden allerdings nur die er sten beiden Teile feilgeboten. "Die Ruckkehr des Konigs" wurde noch nitgends gesichtet. Dieser Umsland konnte ein Hinweis auf mangeinde Nachtrage sein.

Die Gemeinschaft des Rings vertieß Bruchtei mit dem Auftrag, den Ring in den Schicksalskrüften im Lande Mardor dem Feuer zu übergeben, mit dessen Hilfe Sauron ihn vor Jahrhunderten schmiede te Während der Durchquerung Morios wurde Gandalf in einen todlichen Zweitkampf mit einem Balrog verwickelt und sturzte in einen hofen Abgrund. Da ihn die Gemeinschaft fot glaubte, zog sie weiter ins nahegelegene Elfenreich sonen Bedacht mit den Geschenken Galadniels führen sie nach einer kurzen Verschnauf

pause in Elfenbooten der Großen Stromhinab. Vor den Fällen des Rauros mach ten sie Halt um über den zukunftigen. Weg zu beraischlagen. Barom is Schwache verar läßte Frado schließlich nur mit seinem Diener Sam die Fahrt zum feuerspeienden Berg Oradrum anzutreten. Währendessen überfallen mehrere. Orks Sarumans die anderen Getährten töten Boromir und entführen die Hobbits. Merry und Pippin

### Die Geschiehte geht weiter

In diesem Punkt endet der erste Teil. "Die Zwei Turme" beginnen und zwar parallei in Buch und Spiel. Die Handlung springt



fortwährend zwischen den drei getrenn ten Überbleibseln der Gemeinschaft him und her immer wenn ein dewisses Nebenziel erreicht wurde Rommt ähnlich den Kapiteln im Buch, die nächste Gruppe zum Zug Inhaltliche Unterschiede las sen sich houptsächlich durch eine genauere und komplexer weitergeführte Darstellung des Spiels aufweisen, so daß auch Tolkien-Fans nicht langweilig wird Sicherlich hilft oftmals schnelles Nachbiöt tem zur tösung eines Problems, ober in den meisten Fällen wird auch das Buch weder Hinweise noch Ratschlöge bieten Emersens könnte man diese ngarose Loslösung vom Onginal als Armaßung betrachten andererseits ist sie unbedingt nong domit outh wirthich jeder auf seine Kosten kommt selbst wenn er Herr der Ringe schon mehimals gelesen hat

Noturi ch können bei dieser nahezu authenhischen Umsetzung keine eigenen Charaktere kreiert werden die Hauptper sonen bleiben Trotzdem sind sömtliche Heiden den zugehongen Regeln unter warten die sie in das gewohnliche Eigen schaftssystem pressen. Die Attribute sind hierbei von Anfang on den unterschiedlichen Rassen auf den Leib geschneidert Zwerge vertugen also über eine herausragende Ausdauer und Kraft wahrend Hobbits bekanntermaßen willenstarke Kreaturen sind die sich auf ihr Glück ohne Sorgen verlassen konnen. Abgerunt-

51

det wird das Charakterbild durch über 20 Fertigkeiten, die entweder schon beherrscht werden, oder mit der Zeit erternbor sind, falls sich eine geeignele Möglichkeit bietet. Die Fortbildung eines Helden stellt ja in jedem Rollenspiel einen enormen Motivationspunkt dar, der auch hier voll gewährleistet ist. Man erinnere sich hierbei an Merry und Pippin, nachdem sie ihren Enttrunk zu sich nahmen (funktioniert natürlich auch im Spiel), verbesserten sich ihre physischen Attribute um einiges

### Istari oder Maiar, oder einfach Zamberer?

Magische Kräfte kommen in hohem Moße zur Gelfung, Zaubersprüche verwenden jedoch nur, von ein poar dunkten Hexenmeistern mai abgesehen, die fühf Iston, deren bekannteste Vertrater Gandalf und Saruman sind. The Two Towers zeichnet sich durch eine recht spärliche Polette ver schiedener Sprüche aus, die man vorzugsweise größtenteils gar nicht verwerdat Von Beschwörungen der orkunen Mächte bekommt "der gute alte Sauran" nämlich früher ader später Wind, warauf normalerweise das Auftauchen eines Nazguls folgt, der eine ziemlich unfreundliche Gesellschaft darstellt. Nebenbei sind selbstverständlich auch Gondalfs Kräfte alles andere als unerschäpflich. man sollte sich dieses Potentiai also für Notzeiten aufheben. Zuf treiche magische Gegenstände enthalten ebenfalls eine nicht zu verochtende Macht, schließlich handelt es sich bei dem Einer (Ring) auch nur um ein Artefakt Trotzdem sind die gewissen "Wärter der Macht" eine weit größere Hilfe, sogar Ringgesster schreckten (wenn auch nur kurz) vor dem Namen Elbereth zurück und gewährten so die benötigte Zeit zur Elucht

### Zahlenspielereien...

Mit Veranügen erinnere man sich an den freundschaftlichen Wettkampf Gimlis mit Legolas, als sie versuchten jeweils den anderen mit einer höheren Anzahl erschlagener Orks zu beeindrucken. Doch Vorsicht, nur gut gerüstet sollte man sich mit größeren Horden der Schwarzpelze onlegen. Panzerungen fangen nämlich einen guten Teil des Schadens ab, während ein Schild (genouse wie ein hoher Geschick lichkeitswert) verhindert, daß man allzuleicht getraffen wird. Daher ist es ratsam, Frado wegen seines Mithrilkettenhemds ohne Sams Unterstützung in die Schlocht zu dingteren, schließlich ist er gegenüber schwächeren Feinden nahezu unverwundbar Walfenfertigkeiten entscheiden letztendlich auch noch über den Ausgang des rundenweise ausgetragenen Scharmulzeis

Die Automapping-Funktion stellt leider nur eine sehr geringe Hilfe dar, die beigetegten Karten sind schon nützlicher Befehlseingaben werden komplett über ein simples kon-System vorgenommen, an das man sich wirklich schnell gewöhnt. Grafik und Animation sind ganz gut getungen, wenn man sich auch über etwas mehr Abwechslung freuen würde. Ein großes tob kann man an die zusätzlichen (nicht im Buch enthaltenen) Puzzles aussprechen, an einigen hat man ganz schön lang zu kriobbern. Vor allem Tokkien Freuks dürften begeistert sein

Alexander Geltenpoth





Neue Welt aus USA

## MIGHT AND CLOUDS OF XEEN

Im Gegensatz zur Filmbranche nehmen Fortsetzungen im Softwarebereich für gewöhnlich an Qualität zu. Nicht anders verhalt es sich mit dem vierten Teil der Endlosserie Might and Magic, obwohl die technischen Abwandlungen zum Vorgänger "Isles of Torra" nur äußerst gering ausfielen.

ord Xeen, eine untote Ausgeburt der Hölle, sorgt für reichlich Unruha im Königreich, Kein Wunder, Moisorch Burlock steht, nachdem Hofratgeber Cra do eines Nachts auf myslenöse Weise verschwand, auch völlig unter dem Bann des Fürsten der Finsternes. Crodo macht sich natürlich keinen fauten Lenz auf einer Sudseeinsel, sandern demaskierte den trickreichen Xeen, der ihn darüber etwas erbost in Dargozs Tower sperife. Im Dienste semer Majestöl wirft man selbstver ständlich nicht gleich die Flinte ins Korn, vialmehr roubt man einer Heldengruppe den so benötigten Schönheitsschlaf. Die telepathischen (Alp-) Tröume stoßen auf keine touben Ohren, wenige Toge später trifft sich eine Hond voll Recken in der örtiichen Toverne zur Lagebesprechung

### Aller Anfang ist sehwer

Leider besteht keine Möglichkeit Veteranan des Vorgangers zu übernehmen, die 
langweisge Arbeit eine understandsfähi 
ge Crew heranzubilden bleibt nicht er 
spart. Zum Glück verläuft die Charakter 
entwicklung dafür reicht zugig und problemlos und ist kein Kraftold wie bei so 
vielen anderen Systemen, der stundenlan 
ge Schweißausbruche garantiert und 
auch hartknockige Rottenspieler an den 
Rand des Wahnsinns treibt. Die erwurtel 
len Werte spreten sowiesa nur die zweite 
Geige im Laufe des Abenteuers steigen 
sie nämlich sprunghaft an. Um Xeen zur



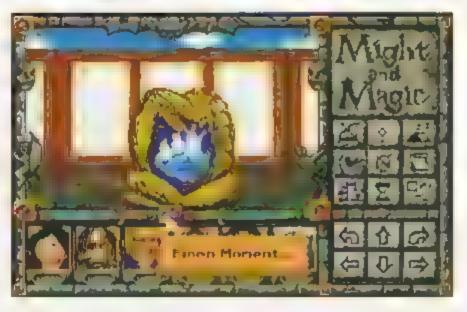

# MAGIC IV









letzten Schlacht herauszufordern, Itann man jedoch gar nicht gut genug gewappnet sein. Aus diesem Grund werden der Party jede Menge Nebenaufträge angebaten, die mit der eigentlichen Lösung des Spiels kaum etwas zu schaffen haben, sondern nur schwächliche Helden aufpappein. Wie erwartet herrschen also wieder einmal chaotische Zustände in Vertigo, den benachbarten Zwergenminer und in vielen anderen Städter, so daß erst hier gründlich aufgeräumt werden muß. Wirklich harte Nüsse erwarten die Freaks, die sich vorgenommen haben in Dargozs Tower einzudringen, um Crode noch Rot zu fragen, wie im Fall Xeen worll vorzugehen sei. Ohne hervorzogen de Zauberer und Priester sollte man die Finger van derartigen Wagnissen lassen, denn in diesem fortgeschrittenen Stadium des Spiels nimmt es leider immer mehr

die Züge von Bard's Tale an, d, h. ohne Magie läuft gar nichts: Besonders wiching ist der Teleport-Zauber, mit dem fatale Fallen und knochenharte Puzzles einfach überbrückt werden können.

### Ausgeklügeltes Magiesystem

Wenn die mystischen Möchte schor so hoch gewichtet werden, muß das Ganze natürlich auf ein ausgeklügeltes Magiesystem gestützt sein. Gut 100 Zauber mit den verschiedensten Auswirkungen leiten sich Klerus und Magistrat brüderlich (eine auf Erfolg erpichte Party verfügt somit über je einen Meister der zwei Künste) Um so nichtig Sprüche zu klopfen, müssen diese erst in einer der zahlreichen Gilden studiert werden, wobei der Sprüchevei

die Erfahrungsstufe des Magiers nicht übersteigen darf Danach kann man mit dem Neuerlemten nach Beileben auftrumpfen, zumindest bis entweder Spellpaints oder Gems zur Neige gehen. Vor allem die großen Beschwörungen der arkanen Mächte verbraten ganze Berge der wertvollen Klunker Es ist daher ratsom, ein paar Schätze auf der Bank zu deponieren, der akzeptable Zinssatz sorgt für ausreichenden Nachwuchs.

### Eindrucksvolles Kampfsystem

Beim Knacken schwienger Rätset mag ein Zauberer die beste Hilfe sein, im Kompf jedoch geht nichts über eine kraftvoll geführte Klinge. Der erste Schlagobtausch beginnt für gewöhnlich mit Fernwaffen.



Bolzen Pfeile und Schleudersteine prosseln out Party wie Monster herab, um im späteren Gefecht einen Vorteit zu genießen oder diese Handgreiflichkeiten ganz zu verhindern. Mit Hilfe der Icons am rechten Bildschirmrand werden die Aktionen der einzelnen Heiden festgelegt Zaubern, Zuschlagen, Gegenstand benut zen, Fluchten und Blocken stehen zur Aus wahl. Die Geschwindigkeit der Charaktera bestimmt die Zugreihenfolge. Die Anzohl der ausgeführten Attocken wird durch Stufe und Klasse des jeweingen Recken definiert. Nachdem jeder seine Aktion getätigt hat, beginnt die nächste Runde, bis eine Gruppe in den ewigen Schlaf des Todes fällt. Viele Gegner verfügen über verwüstende Angriffe, die häufig nur durch Magie verhindert oder abgeschwächt werden. Es ist daher ratsom, vor schwiengen Kömpfen abzuspeichern um über die Eigenheiten des nöchsten Monsters Bescheid zu wissen, so daß man die nätigen Moßnahmen ergreifen kann. Um in den endlosen Scharmutzeln stets die Oberhand zu behalten, muß monnatürlich vorzüglich ausgestattet sein. Das Wolfengeschäft in Rivercity dient mit allam was ein Ritterherz begehrt. Sämtliche Rüstungen, Schilder und Waffen sind aus einem bestimmten Material geferhat Gold Ruby, Diamond and Amber gehören zur Crème de la Crème, da aber leider nur sellen gehandelt, müssen sie größtenteils arst selbst gefunden werden Für ein Ideines Entgeid verröt der Verköufer nach kurzer Begutachtung alle Ge heimnisse über die oufgelesenen Gegen stände. Dazu gehären mit etwas Glück ei nige magische Ringe, Halsketten, Medaillen und Amuiette, die oftmals hervorra genden Schutz gewähren oder Eigenschaftswerte axtrem anheben. Natürlich

repanert der Schmied auch beschädigte Rüstungen, die Kosten hierfür hängen mit dem Originahvert des Panzers zusammen. Oft gibt eine extrem leure Rüstung kemen häheren AC-Bartus als eine billige wie zum Beispiel "Ruby Plate Mail" und "Silver Plate Armor", geht sie aber kaputt, so muß für erstere zehnmal so tief in die Tasche gegriffen werden. Schwächere Parties sollten sich außerdem mit magi schen Gegenständen eindecken, die bestimmte Zaubersprüche in Lodungen speichem. Sind diese verbraucht, läßt man den Gegenstand einfach wieder "reparieren"

#### Talentierte Charaktere

Bei der Auswohl von Klasse und Rasse sollte man die verschiedenen Talente mit berücksichtigen. So findet ein Zwerg spielend jede Geheimtür, Gnome verlieren niemals die Orienterung, Zauberer besitzen das Talent "Kartografie" (Automapping) und Ninjas und Diebe entschärfen fallen und kein Schloß ist vor ihnen sicher Ein Halbark Barbar kännte diese Aufgabe selbstverständlich auch überneh





men, denn seine Widerstandskräfte reichen aus, selbst tücksschen Fallen zu trotzen und Türen lassen sich für gewähnlich sowiesa mit roher Gawalt besser beseitigen. Viele andere Talente müssen erst von ausgewählten Lehrmeistern erfernt werden, eine zumeist sehr kostspielige Sache, aber ohne Schwimmen, Bergsteigen und Pfodfinden ist Clouds of Xeen night tösbar. Donn doch ein kleiner Besich in "Arhold is Gym" and die bodygebuildete Party ist für die kommenden Strapazen abgehärtet. Um eine Stufe aufzusteigen, mussen nicht nur genug Erfahrungen gesammelt sein, sondern erst ein ausgiebiges Troining varbessert die Fähigkeiten. und erleichtert nebenbei die Geidbörse Zum Glück gibt es die vom Vorgänger schon bekonnten magischen Spiegel noch, die es der Porty ertauben, sich an jeden gewünschten Ort zu teleportieren. Der Weg durch die geröhrliche Wildnis wäre auch sehr mühsam und für eine bereits erfahrene Party extrem langweilig

reicht, einerseits werden jedoch unliebsame Überraschungen, die jeden aus den schönsten Träumen reißen, im Laufe des Spiels zur Regel, andererseits spart man sich den Weg in die Taverne, um den Proviant aufzufrischen.

### Clevere Methoden vereinfachen selbst die gefährlichste Aufgabe

Die momentan zu erfüllenden Aufträge sind aufgelistet, so daß auch nach längeren Pausen einer nahtlosen Fortführung des Spielgeschehens nichts im Wege stegt. Wichtige Orte auf der Houptkarte sowie in den Dungeons werden mit Hille von längen und Breitengraden festgelegt und eingetragen, man findet also problemlos an jeden beliebigen Platz zurück Außerdem werden sämtliche Hinweise

automotisch notient und können jederzeit eingesehen werden, assentielle Paßwärter muß man also nicht extra auf einem Blatt Papier nieder schreiben. Andere Rolfenspieldesigner könnten sich vor diesem überaus beguemen und spielertreundlichen System

stem ruhig eine Scheibe obschneiden (gut obgekuptert ist besser als gar nicht vorhanden).

Jber die Grafik läßt sich nicht kiegen, schön animierte Sequenzen, sowie deloulierter Hintergrund erfreuen das Auge (es spielt schließlich auch mil). Digitalisierte Sprachausgabe, einige nette Musikstücke und akzeptable FX iassen die Ohren spitzen. Nach kurzer Eingewöhnung dürfte das logische wenn auch umfangreiche Steuerungssystem keine weiteren Schwieringkeiten bereiten. Gerüchte besogen, daß Might and Magic V kurz vor der Veröffentlichung stehe. Im Gegensatz zu die sem Teil sell es außerdem die Handlung ahne Umschweife fortführen.

Vor allem für Spieler, die Freude am Auf stieg ihrer Charaktere haben und nicht geme vor nahezu unknackbaren Rötseln stecken bieiben wallen, ist Might and Magic genau das Richtige.

Alexander Gelterpoth



Außerdem greift der Computer alle paar Schatte out die Festplatte zurück, um das neue Gelände einzuladen, eine überaus unerwünschte Unterbrechung des Spielflusses. Zwei Zaubersprüche vereinfachen den Weg einer erfahrenen Party sagar noch um ein Weiteres. Priester versetzen dia gesante Gruppe in jede betiebige. Stadt, während ihr Magter-Kollsge nach einer kurzen Vorbereitung an einen bestimmten Ort wieder zurückkehren kann Die erschöpften Helden teleportieren sich aiso mai schnell aus dem Dungeon, um nach einem heilsamen Besuch im Tempel genau an der gleichen Stelle fortzufahren Vielleicht machen sie auch an einem der zahireichen Brunnen bzw. Quellen halt die Jebens- und Zauberkroft, Eigenschaftswerte oder gar die AC für einen gewissen Zeitraum über den Grundwert anheben. Der gleiche Effekt wird notürlich auch durch eine ungestörte Nachtruhe er-



Into the Future

### PLANET'S EDGE

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Gerade dieses Szenario bietet zukunftsorientierten Rollenspielern fast unbegrenzte Möglickeiten. Trotzdem wird das Genre Science Fiction von vielen Softwareherstellern oher stlefmütterlich behandelt und nur wenige Schmuckstücke beleben den gewöhnlichen Fantasymarkt.



aß as sich bei einem spannungsge ladenen Zukunftsrollenspiel nicht immer um eine stupida Ballarorgie handeln muß, beweist "New World Corn puting" mit seiner fantastischen Utopie "Planet's Edge" Wir schreiben das Jahr 2045 Ein Satellit unidentifizierten Ursprungs ist in die Umfaufbahn unseres Heimatplansten eingetreter und gibt der fährasten Wissenschaftlern zohreiche Raisel ouf Obwohl Funktionsweise und Aufgabengebiet weitgehend ungeklärt sind, hält man das außerirdische Mysterium für harmlos und ungefährlich. Nach gut zwei Monaten bedankeniaser Studienzeit geschieht allerdings das Unvorhersehbare, das einen tiefen Einschnitt in die Lebensgewohnheiten der Spezies Mensch bedeutet. Die Forscher auf der kleinen Mondbasis beobachten, wie der unscheinbare Satellit larz aufglüht und dann spurlos verschwindet. Das allein kann wohl gerade nach verlaaftet werden, ober daß er die Erda mit sich gartssen hot, ist in der Tot weltbewegend. Die Wissenschaftler schließen die Zerstörung der Erde zwar nicht vollkommen aus, doch sind sie eher der Überzeugung, daß ein überdimensionaler Beamstraht für das plötzliche Verschwinden verantwortlich ist. Aus diesem Grund wird ein vierköpfiges Spezialistenteam beauftragt, alle Rohstoffe zusammenzutragen die zur Re-

konstruierung dieser unglaublichen Wafie benängt werden. Eine Hatz nach Edelmetallen und seitenen Lausden beginnt

Das Cockpit des Raum glaiters einnert stork on die wohlbekannte "Brucke" des legendären Raumschiffs Enterprise Die Instrumentenlofein geben liber den Zustand des Schiffs und avtl. Lagerbestände Auskunft. Das ist besonders wiching, wenn man sich den Zugang zu einem Planeten. oder einer Roumbasis mit Schmiergeidem erkaufen muß. Wegelagerer verlangen ei nige Rohstoffe als Tribut für ein gefahrloses Passieren. Hält man sich nicht an die Forderungen, so müssen leider die Woffen sprechen und anfangs zieht man in diesen Kon<sup>B</sup>iktsituationen den Kürzeren Varsicht ist also geboten. Befindet man sich in der Umkaufbahn eines Planeten, so kann das entsprechende Crewmitglied ei nen "Scan" durchführen, um die Ober Röche genau zu analysieren. Sich blind hinunterzubeomen, grenzt aufgrund der unterschiedlichen Atmosphären fast schon an Selbstmand. Mit dem Autopilat kann. ein Sonnensystem gezielt angeflagen werden, ohne sich großorig auf die beiliegende Anleitung konzentrieren zu müssen. Man muß also kein geborener Kartogroph sein, um "Plane!"s Edge" spielen zu können

### Tückische Benutzerführung

Auf der Planetenoberfläche erweist sich 
"Planet's Edge" ähnlich unkomptiziert 
Hat man erst einmat einen Anführer ausgewählt, so laufen ihm seine Kollegen 
blindlings hinterher. Trotzdem sollte man 
mmer darauf achten, daß alle Zukunftsheiden auf dem Bildschirm zu sehen sind 
denn verfiert jemand den Blickkontakt zu 
seinem Commander, so bleibt er auf der 
Stelle stehen und rührt sich keinen Mill 
meter. Das Automopping konn in zwei 
Stufen angewendet werden. Die erste





Korte gibt einen allgemeinen Jberblick über die erkundeten Gebiete. Die zweite Darstellung erweist sich hingegen als sehr viel detaillierter und sogar kleine Gegenstände können erkannt wer den Zu bemängein ist lediglich die haketige Stevenung, denn bleibt man einen Augenblick zu itinge out einer Taste, so wird die entsprechende Funktion kompromißlas ausgeführt, ahne mögliche Richtungsangaben abzuwarten

### Eine ganze Galaxic wartet auf ihre Erforschung

Die zohlreichen Szenarien können sich sehen lassen. Ob auf einer pseudo-mittelalterlichen Burg oder einer High Tech-Roumbasis, die Darstellung entspricht exold den Vorstellungen eines Science File tion-Fans. So wird ouf "Talitha 2" Immer noch die altertümliche Heiratspolitik betrieben und auf dem zweiten Stern des Alpha-Centaury Systems traiben sich flinke Roboter mit ausgezeichneter Laserbewalfnung herum. Apropos Woffen, Hier liegt wieder einmal das Problem vieler Zukunftsrollenspiele. Versucht man nämlich eine gewisse Realitälsnähe zu wohren, so müssen auch die beigebrochten Wunden entsprechend groß ausfallen. Locht ein erfohremer Kleriker in einem konventionet len Rollenspiel über eine tiefe Eleischwun. de, so hat der Priester der Zutunkt schon mit anderen Karibern zu kömpfen. Innere Verletzungen, die einem bemitteidenswer ten Opfer beigebrocht wurden, können



nömlich nicht mit einem schnellen Zauber spruch geheilt werden, sondern erfordern die sofortige Einlieferung in die Chirurgie Fruher wor eben alles besser

Grafik und Saund kännen ruhigen Gewis sens als stilgerecht bezeichnet werden. Zahlreiche Abbilder von finsteren und liebenswerten Außerndischen verstärken. den Eindruck, durch die unendlichen Weiten des Weitroums zu schweben. Lediglich das abgehackte Scrolling auf der Planetenoberflöche gibt Anlaß zur Kritik Der Sound konn noch mehr überzeugen denn die bruzelnden Loserperäusche klingen genauso gut, wie das berufugende Zischen der Schiebetüren. Mit der schallplattenreifen Hintergrundmusik setzt "New World Computing" sogar nach ei nen drauf

Fazit "Planet's Edge" gehört zu den besten Zukunftsrollenspielen, die zur Zeit für den PC erhältlich sind. Geschlagen wird es lediglich vom sagenhaften Klassiker "Wasteland" Dieses Kultspiel kann ober bekonntlich nur mit sehr viel Glück ergüt tert werden, so daß man mit diesem Programm bestimmt nicht schlecht beraten ist. Spock and Co. woren begeistert!

Oliver Menne



Roleplaying Crime Adventure

### PROPHECY OF THE SHADOW

Galton die erfahrenen Mitarbeiter SSIs bislang als Hausprogrammierer des Rollenspielmagnaten TSR, so versucht das etablierte Softwarehaus dieses Image mit "Prophecy Of The Skadow" endlich abzulegen.

ert entfernt von unserer Zivi sation lenken seit Johrzehnten gerechte und gütige Herrscher die Geschicke eines kleinen inselstaates Die 18jähnge Thronerbin Elspeth möchte diese Tradition nantios fortführen, doch bekommt sie keine Galegenheit dazu. Just zu ihrem Amtsantritt verschwindet sie grund- und spurios und der grousome Tyrann Cam Tethe reißt die Regierungsgeschöfte on sich Rücksichtslos und unbormherzig kostet er seine neu gewonnene Macht voll aus und erläßt einige Anordnungen, die gar nicht nach dem Geschmack der friedlichen Bevälkerung sind. Alle Magiekundigen haben sich in seinem Schioß zu meiden und werden dort erst einmat in Gewahrsom genommen. Wer sich dieser Verfügung widersetzt, wird von der finsteren Schergen kurzerhand. un une Dake gewocht. So auch wirkin der betagte Lehrmeister des Heiden und Heiler des idyllischen Dorfes Bonnerwick Er wird nach einem erholsomen Spaziergang von einem vergifteten Dolch tödlich getroffen und stirbt in den Armen seines Schülers. Die Einwohner der benachbat ten Stodt unterstellen zwor dem Auszubil

denden diesen niederträchtigen Mord doch haben sie keine information über sein Aussehen oder seinen Marien Er kann sich also beruhigt auf der Insel umsehen, ohne von nach Kapfgeld heischenden Mitmerschen denunziert zu werden. Ziel des Spiels ist es, sowohl die Unschuld des Angeklagten zu beweisen, als auch Cam Tethes dunkte Machenschaften ans Tageslicht zu bringen

### Krimiadventure mit Fantasyeinflüssen

"Prophecy Of The Shadow" tann im elgentlichen Sinne nicht als Rollenspiel bezeichnet werden sondern eher als Krimiadventure mit Fontasy einflussen. Aus die sem Grund werden die Föhigkeiten des Charakters auch nur anhand drei abstrakter Fragen festgelegt und zeichnen sich durch enorme Kargheit aus. Die Attribute "Health", "Agi ity" und "Mogic" müssen dem verwähnten Rollenspieler genügen. Diese Werte verändern sich mit steigender Erfahrungsstufe und der lernende Mogier kann gegen Ende seiner Ausbildung auf ein Repertoire von zwälf verschiedenen Sprüchen zurückgreifen. In Anbetrocht der modernen Magiesysteme st das natúrlich nicht gerade üppig. In Sachen Benutzerführung fühlt man sich hingegen nicht in die graue Rokenspielvorzeit zurückversetzt. Die zehn Aktionssymbole wurden leicht verständlich gezeichnet und übersichtlich auf dem Sild schirm angeordnet, so daß ein streßgeplagter Fererabendrollenspreter nicht kange das dunne Begleithelt durchblöttern muß, um alla Funktionen genau zu verstehan. Die Steuerung erweist sich auerdings als etwas ruckelig und der jugendliche Held kann nur sehr unpräzise durch die Landschaft geleitet werden Entschiießt man sich aber das Spiel mit der Tostatur ensugation, so let schan viol gowonnon und man kann problemlas die Gegend unsicher machen. Dabei wurde allerdings nicht die für SSI übliche 3D-Darstellung verwendet, sondern der Spieler kann auf eine erstklassige Vogelperspektive, die ein wenig an die spälen Folgen der Ultimatriologie erinnert, zurückgreifen













### Herrlicher Diałogmodus

Ein besonderer Leckerbissen ist der extravogante Diologmodus. Wendet man sich nömlich an einen der meist hilfsbereiten. insulaner so verschwindet der konventionelle Spielbildschirm und der Ansprechpartner erscheint in seiner vollen Procht Diese Personen wurden erfreulich aut di gital siert und animiert, so daß es wirklich Freuda bareitet, ama kleina Unterholtung vom Zoun zu brechen. Der Dialogmodus st aber auch in anderen Belangen vor bildlich. Auf der linken Seite präsentiert sich dem Spieler eine Liste mit Stichwör tern, die dem Gegenüber auf die Sprünge heiten. Diese Liste enweitert sich im Loufe des Spiels ständig, denn schließlich erhält man auch immer mehr laformationen

Zum Beisoiel konn mon den Sheriff erst nach dem Paßwort für Robins Unterschlupf fragen, nochdem man erfahren hat, daß ein solches überhaupt existiert Auf diese Weise müssen die zur Jösung nöngen Hinweise in detektivischer Präzisi onsorbeil zusammengetragen werden Weiche Rolle spielt beispielsweise der vermeintlich böse Zouberer Lari? Warum verwandelt sich das einst blühende Königreich allmählich in eine öde Wüstenlandschaft? Fragen über Fragen. Das Kampfsystem ist auch für Anfänger einfoch zu handhaben. Es muß lediglich die gewünschte Woffe in die Hand genommer werder und schon konn die fröhliche Echtzeitschlacht beginnen, Die beider Kontrohenten prügefn nur solange. out sich ein, bis sich ein Sieger herquskristall siert hat. Zwischendurch kann man seinen Helden mit diversen Zauber sprüchen aufpäppeln bzw. seinen Gegner entscheidend schwächen. Die Schlüsselwörter der Sprüche entstommen ausnahmslas dem lateinischen Sprachgebrouch und verbreiten eine passende At masphäre. Mi) "Curare" kann sich der Heid zum Beispiel heilen und mit "Memonot wind ein bestimmter Punkt magisch. aufgezeichnet, um später on diesen zurückkehren zu können Grafisch pendelt sich "Prophecy Of The Shadow" im gesunden Mittelmoß ein Zwor sind die digitalisierten Konversationsportner von bestechender Qualität und einige Zwischengrofiken brillant, jedoch läßt die Vogelperspektive monchmol zu wünschen übrig. Das Scrolling ruckelt gemütlich vor sich hin, greift ober erst nach einigen Spielstunden das Nervenkostüm an. Stark sind hingegen die phantastrechen Soundelfekte. So gibt Larktri bei seinem Dohinscheiden einen markerschütternden Schrei von sich, der fast meine Lautsprecher gesprengt hätte. Aber auch die verschiedenen Musikstücke können überzeugen und wurden erstidassig kom-

schwächeren Grafik Fazzt, Rollenspieler mit kriminalistischem Gespür sollten zumindest einmat einen Buck ouf "Prophecy Of The Shadow" wer fen, gill es doch die eigene Weste reinzu waschen und den niederträchtigen Com-Tethe des Mordes zu überführen. Freunde logischer Rätsel können eberfalls an diesem Spiel Geschmack finden, obwohl diesbezöglich wesenflich bessere Programme erhältlich sind

willkommener Ausgleich zur etwos

Oliver Menne



Schattenspielerei

### SHADOWORLDS

Nachdem Krisalis mit "Shadowlands" elnen kleinen Achtungserfolg verbuchen konnte, schieben die findigen Engländer nun mit "Shadoworlds" einen würdigen Nachfolger hinterher. Herausragende Neuerungen darf man allerdings nicht erwarten.

m dritten Johntousend hoben es die zahlreichen Regierungen unter größten Anstrengungen geschofft, endlich Har monie und Eintracht unter der vielschichtgen Bevölkerung zu verbreiten. Aus diesem Grund wurde die Exekutive eingemottet und ieder Soidat, ieder Polizist. durtte seinen Job an den Nogel hängen Um allen noch so obwegigen Eventualitäten entgegentreten zu können, wurde aber eine Walfenfabrik nicht der Schrott presse übergeben, sondern im geheimen werter aufrechterhalten. Demantsprechend groß ist die Sorge, als die ständige Funkverbindung mit Magna 6 plötzlich abbricht und nicht mehr hergestellt werden. kann. Was ist passiert? Das müssen nun vier todasmutige Spazialisten der Laibwache herausfinden. Schrießlich steht die Sicherheit einer ganzen Galaxie auf dem

Das Charakterauswürfeln entfällt bei die sem Zukunftsspiel völlig. Vielmehr muß aus 24 Persänlichkeiten eine standfeste Truppe zusammengestellt werden, die sowohl ausgewogen als auch überlebenssicher ist. Dobei hilft eine kurze Beschreibung, die über bisherige Leistungen, Stärke und Aller des Helden Auskunft gibt Mon sollte allerdings darauf achten, keine Guerulanten im Team zu haben, die bei der tleinsten Gefahr oder aus reiner Profitgier ihre eigenen Wege gehen. Das ständige Zusammenbleiben ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Abwicklung der Mission. Was ist eigentlich die Mission?

### Schicksalhafte Fehlfunktion?

Schon kurz nach der Ankunft auf Magna 6 wird läur, daß die zurückgebliebenen Uberwachungs- und Produktionsreboter nicht mehr im Sinne ihrer Erfinder handeln. Ob nun ein fataler Fehler in einem zentralen und wichtigen Scholitireis die Ursache für ihr abnormates Benehmen ist oder ob eine hinterlistige, terroristische Vereinigung den Hauptrechner moniputiert hat, ist weiterhin nicht bekannt. Die Mission wurde deshalb etwas allgemein

def niert. Fehler lokal sieren, beheben und mögliche Eindringlinge liquidieren

Gespielt wird auf einer isometrischen Ober-Räche, die "Shadoworlds" leicht in die Stralegieecke abrutschen läßt Jeder Heid kann einzein angewählt und auch gesteuert werden. Das hat der Vorteil, daß man der einer Zukunftsrecken zu einem Schalter oder Bodenkontakt schicken kann, während das kampferprobte Tho den nun geöffneten Raum in Augenschein nimmt. Apropos Schein, Licht spielt auch diesmol eine übergeordnete Rolle, denn viele Rältel und Puzzles können nur mit Hilfe dieser elementaren Photonenenergie gelöst wer-



den. So müssen beispielsweise zahlreiche Photozellen beleuchtet werden, um eine verschlossene Tür zu öffnen oder einen geheimen Gang freizutegen. Das ist manchmal gar nicht so ieicht, geht den strahlenden Heimiampen doch schon nach kurzer Zeit der Strom aus. Den nöt gen Batterienachschub muß man sich dann bei den herumstreunenden Robotern holen, die ihre Anthebskraft leider nur sehr ungern heraustrücken.

### Eigenwillige Benutzerführung

Die Steuerung erweist sich anfangs als etwas gewähnungsbedürftig, doch schon nach wenigen Spielminuten klickt man mit geschultem Blick über die Oberfläche und durch den inventarbiktschirm. Gesteuert wird die Spezialernheit über das Rustungssymbol in der Mitte der Statusonzeige. Wählt man das rechte Bein, so bewegt sich lediglich ein Spieler in die gewünschte Richtung. Die ganze Truppe setzt sich erst in Bewegung, wann man das linke Bein aktiviert. Ähnlich verhält es



sich mit den beiden Armen. Mit dem rechten Arm können gefundene Gegenstände aufgetroben und mit dem linken angewendet werden. Fehlt schließlich noch die visuelle Kontakaufnahme. Dies geschieht durch Anklicken des Kopfes Jetzt kann jeder außergewöhnliche Teil des Komplexes genau unter die Lupe genommen werden, wobei besonders die zohlreichen Monitore nützuche Hinweise preisgeben. Diese Form der Steuerung bringt zwar nicht gerade enorme Vorteile in Sochen Benutzerführung. Ist aber reichlich innovativ und birgt eine gehörige Partion Abwechslung zu den konvenfionellen Rollenspielen

Der Komplmodus ist für den Geschmack eines interessierten Rollenspielers etwas dünn ausgetallen. Es muß iediglich der



untera Teil eines Gegners angewählt wer den und schon stürzt sich die in diesem Augenblick aktive Person auf den Kontrohenten. Alle anderen bieiben weiterhin auf ihrem Posten. Das konn schnell darin enden, deß men im Erfer des Gefachts vergißt, auch die übrigen Mitglieder in die Schlacht zu schicken und bereits eine mittelstarke Verteidigungseinheit zerteilt den geliebten Heiden in kleine Scheibschen. Daß auf ein Magiesystem verzichtet wurde, ist mehr als löblich, paßt es dach einfach nicht in dieses technologische



Szenano und wurde außerdem einen großen Teil der vorhandenen Realitätsnähe dahlinschwinden lassen. Da haben sich schon andere Programme die Finger verbrannt

In puncto Grafik rückt natürlich die isometrische Sicht in den Vordergrund. Dabei

wurde nicht vergessen alle toten Winkel verschwinden zu lassen indem iede sichtversperrende Wand in Skuzzenform dargestellt wird. Zu Beginn führt das zwar zu leichten Verwirrungen, iedoch hat sich das menschliche Auge schnell an diese Form der Dungeongestaltung gewähnt. Negativ zu beurteilen ist hingegen die kotastrophale Animation und das unsaubere Scrolling. Hier hälte man sich ruhig etwas mehr Mühe

geben können. Eine zünftige Musik wird ierder nur im Intro geboten. Im Spiel muß mon sich mit den mageren Soundeffekten zufriedengeben, auf die aber auch problemlos verzichtet werden kann.

Fazit: "Shadoworlds" ist nichts anderes als "Shadowlands" im Zukunftsgewand. Wer den Vorgänger schon im Schrank stehen hat sollte sich den Kauf besser zweimal überlegen, handelt es dach lediglich um ein anderes Szenaria.

Oliver Manna









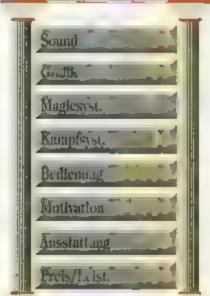



Regatta im All

### SPELLJAMMER

#### - Pirates of Realmspace -

SSI verbindet mit "Spelljammer" zwei vollkommen unterschiedliche Genres, das moderne Science Fiction- und das althergebrachte Fantasyrollenspiel. Ob dieser Versuch geglückt ist, liegt am individuellen Geschmack des Spielers. Für konservative Rollenspieler ist der Gedankensprung aber geradezu lächerlich.

Parales Of Realinspace" beginnt in der Stadt Waterdeep, die auf dem Plane Ien Ton liegt. Der Held des Spiels hat saeben Haus und Hof verkauft um sein gesamtes Vermögen in ein brandneues Spelljamming-Schift und eine ertahrene Mannschaft zu investieren Nun liegt ihm das Universum mit all seinen Schätzen und Gefahren zu Fußen. Er kann haus

sträubende Aufträge annehmen um sein Bankkanto dick anschwellen zu iossen und sich eine bessere Ausrüstung, viel ieicht sogar ein besseres 5ch if leisten zu können. Aus diesem Grund muß zunächst ein beliebiger Planet angeflogen werden. Angeflogen? Wie funktioniert das überhaupt? Ganz einfach, unter der Besalzung muß sich mindestens ein Zauberer.



behnden, der einen sogenannten Spelljamming-Helm benutzen kann. Dieses Wunderwerk stellt eine Verbindung zwischen Benutzer Schiff und Weltraum her Der Zauberer stellt sich vor, wie es ist durch den Raum zu schweben und gibt dodurch die nötigen Impulse an das Schiff weiter es bewegt sich. Natürlich gibt es verschiedene Kategozien von Helmen, die sich durch

#### WELTHAUMKAMPF - Der rote Korsar mit Laserschwert?

Ein wesentlicher Teil von Spelljammer ist der Weltraumkampf. Diese manumentalen Gefechte resultieren meistens aus einer über langen Raumfahrt, dehn es ist kaum verwunderlich, daß man angegnifen wird, wenn man über zehn Tage zu einem entfernten. Stern unterwegs ist. Über die zahlreichen icons kann das gegnenische Schilf nur nach Herzensiust attack ert werden. Beim ar



sten Mol ist das schon etwas seltsom, denn schließlich ist es öußerst un gewöhnlich, wenn piötzlich ein woschechtes Segeischiff durch die un endlichen Weiten des Weltraum zischt und mit einem Kalopuli versucht, ein Leck in den Rumpf des Feindes zu schlagen. Aber damit muß man sich emfach abhinden. Sobald man bemerkt, daß der Gegner über ein störkeres Schiff verfügt, kann man die Hasenfußtoktik zur Anwendung bringen. Hat man eine gewisse Distanz zum Gegenüber geschaffen, so iäßt man den spelliammenden Zauberer in den Hyperraum eintreten und die Mannschaft ist gerettet. Außerdem kann gerammt, Frieden geschlossen und geentert werden. Dazu, muß man allerdings sehr nah an das begehrte Schiff herankommen und man ist gnodenlosen Rammangriffen ausgeließert.

Wurde man schan vorher schwer getroffen, so birgt dieses Unternehmen ein hohes Risiko. Schafft man es trotzdem, seine Truppen auf das andere Schiff zu bringen, so konn die muntere Prügelei auch schon losgehen Hier präseniert sich "Spelljammer" wieder im gewohnten SSF-ucht. Der strategische Kampf der bereits bei der Krynn-Saga zum Einsatz kam wurde aber weiter verbessert. Die grafische Gestaltung kann sich nun wirklich sehen lassen und es macht Spoß zuzusehen, wie sich die verfeindeten Mannschaften bekriegen. Auch die Benutzerführung wurde kröftig überhalt und selbst überzeugte Strategiemutfel können von die sem System begeistert sein, das sogar die Anwendung der Zauber sprüche schnell über die Bühne gehen iößt.



spezielle Eigenschaften auszeichnen. Ein mächtiger Helm ist zum Beispiel in der lage, die Gedanken direkter zu übertragen und das Schiff wird schneller, wendiger und stabiler Daß damit das Problem mit dem Vakuum nach nicht geläst ist, dürfte klar sein, jedoch muß ein wenig Phantasia schon mitgebracht werden



### Mächtiger Kopfschmuck

Hat man die Umlaufbahn eines Planeten etraicht, so kann man anlegen und seinen gewünschten Aktivitäten nachgehen. Beim Händler liegen oft einige Aufträge herum



die von den meisten Frachterkopitänen nicht übernommen werden. Nimmt man diese an, so muß mon sich schleunigst auf die Suche noch dem jeweiligen Zieiplaneten machen, der aber häufig in der direk ten Umgebung zu finden ist. Das Steuer gesatz macht ober auch hier zu schaffen. Auf manchen Produkten liegen nömlich harte Einführzälle und so kann as schon ernmoi passieren, daß die Steuern und Zälle höher austallen, als der versprache ne Lohn. Jetzt kann man sich entscheiden, ob man wegen Steuerhinterziehung zum Frerwild aller Kopfgetdjöger werden

#### verschiedene schiffstypen -Welches Schiff hätten's denn gern?

"Spelljommer" verfügt über elf völlig unterschiedliche Schiffstypen, die im Anhang des hervorregenden Hand-

buchs outstand on peschneben werden. Bei nährzer betrach fung to 4 sprort net das mon-che Schirte nich Landen kon nen vor diesen gewaltigen Gætern mu! mols sich beson-ders nocht sehmen nandeltes sich doch im is is Kingsma MAN-O-WAR schinen, die is über die Ree ling mit Walten ausgerüstet sind. Normale Handels-



schillte vernigen meisien inur über ein leichtes Katopult and eine mittere bai stal Teuere Kamptschiffe wie zum

Beispiel das "Man-O-Wor" haben ober außerdem einen getährlichen Rammback on Bord, der jedes gegnerische Schiff Kleinholz verarbeiten kann











WAR GALLEY

SHOULLING TRADER





möchte oder heber die verlangte Summe berm Stadtret bezohlt. Das ist immer eine Frage der eigenen Kampf-

Man muß sich aber nicht un bedingt auf den Handel versterien. Man kann sein Schiff auch mit den tollsten Walfensystemen gusrüsten und donn

selbst als Kopfgeldjoger durch die Gala

xie ziehen Jetzt holt mon sich die Aufträge natürlich nicht mohr beim Händler sondern beim örtlichen Burgermeister Hat man die ersten Sunder hinter Schloß und Riegel gebracht verändert sich auch der Ruf des Kopitöns und viele Schiffe verzich ten out einen unvorsichtgen Angriff Ein hohes Ansehen zu genießen und

die Toschen voller Geld zu haben, ist aber nicht der Sinn von "Spelljammer". Vielmehr muß wieder einmal eine grauenhafte Verschwörung aufgedeckt werden, die das gesamte Sonnensystem in Gefahr bringt. Von diesem übergeordneten Auftrog erfährt mon allerdings zu Beginn nur wenig und erst im Laufe des Spiels wird man über alle Einzelheiten aufgekjärt Hier treten auch die zahlreichen Tovernen zum ersten Mal in Erscheinung. In diesen Spelunken treiben sich die verwegensten



für ein Rollenspiel wirklich phantastisch.



Roumfahrer herum, die über Gatt und die Welt Bescheid wissen und darüber auch

bereitwillig Auskunft geben. Vorausge-

setzt man spendiert Ihnen eine Flasche

guten Rum Seetahrer und Raumfahrer haben eben einiges gemein

### Action und Handel im All

Das Manövneren im Weltraum erweist sich als wesentlich einfacher als man an nehmen sollte, in einem Navigahansbildschirm wird der gewünschte Plaget angeklickt und über den Autopilot angeflogen. Unterbrochen wird die lange Reise nur durch Weltraumpirater and Pai zeischiffe, die ebenfalls das Sannensystem durchforsten. Obwohlider Zauberer bei weiten Fohrten in den Hyperroum übergeht, douert die gonza Angelegenheit elend lang. Man sitzt vor dem Bildschirm und wartet daß endlich dieser verflixte Planet auftaucht, der man schor vor fünf Minuter anvisiert hat Das hätte man ruhig ein wenig abkürzen können, um die Langzeitmotwation genngfugig ansteigen zu lossen.

to puncto Grafik wurde im House SSI nur halbe Arbeit geleistet. Im Nahkampf verfieren auch die größten Schiffe koum an Geschwindigkeit und bewegen sich elegant animiert über den Bildschirm. Das ist ist man doch sonst nur die ublichen Dungeonmonster gewohnt. Auch die Kompfszenen an Bord einer Weltraumdschunke kännen sich sehen lassen, wabei vor aliem die stolzen Recken farbenfroh in Szene gesetzt wurden. Sobold man ober die Planetenoberfläche betritt, ist es aus mit der Herrtichkeit. Ein simples Standbild soll einen ganzen Planeten verdeutlichen? Außerst zweifelhaft Die Personen in den einzelnen Geschäften sind ebenfolls zu peritingeln, settert sie doch alt etwas an proportioniert und Jeblos gezeichnet aus Da können auch die teilweise digitalisterten Bürgermeister ruchts mehr retten. Aus diesem Grund tendlert die Grafik eher zu



ainem befriedigend. Die zohireichen Musikstücke könner durch die Bank überzeugen und sprühen vor kompositorischer



Kraft. Emige Soundalfelde muten hingegen etwas seltsam an und zerstören die ansansten fabelhafte Kulisse



Fazit: "Spelljammer" ist ouf dem besten Weg eine neue gianzvolle Sene zu werden. Bei wem jetzł ein wenig interesse geweckt werden konnte, der sollte sich diese või lig neve Form des Rollenspiels while einmai ansehen. Es lohnt sich bestimmt

Oliver Menns







Extravagantes Dungeonabenteuer

### THE SUMMONING

Nachdem SSI mit "Prophecy Of The Shadow" eine völlig neue Linie eingeschlagen haben, scheinen sie diese Änderung auch konsequent durchzuziehen. "The Summoning" ist nun schon ihr zweites Rollenspiel, In dem sich ein einzelner Held durch eine grausame Welt schlagen muß.

ut und Böse prollen wieder einmal erbormungslos aufeinander Der finstere Shadow Wegver unterrocht mit seinen Marinen die wehrlose Bevälkerung eines fernen, aber namenlosen Landes. Um dieser Herrschaft wir kungsvoll entgegenzuhaten, entschließt sich der ehemalige Rat, einen jungen Abenteurer unter seine Fittiche zu neh men. Schwertmeister Khari und Hofzauberer Jamus bilden ihn nach bestem Wissen dus, and bereits nach einem Monat kann er munter mit den beiden Meistern mithalten. Alles verläuft genau nach Plan, bis eines Nachts das Schicksal seinen Lauf nimmt. Shadow Weaver ist es tatsächlich. geglückt ein magisches Portal in den Burghaf fastzusetzen und nun stürmen sei ne schrecklichen Gesellen in Schoren durch diese unerklärbare Raumölfnung. Sie nichten ein wahres Blutbad unter den verbliebenen Bürgern an und sowohl Khai als auch James verlieren in dieser Schlocht ihr Leben, Roweng erklört dem jungen Helden schnell seine Aufgebe und teleportiert hin dann, ahne graß zu fragen, in den Vorhof der Hölle, in Shadow Weavers Dungeon!

### Notwendiges Übel

Bei der Choraktergenenerung sollte man sich nicht eher zufrieden geben, bis man beiden sich nicht eher zufrieden geben, bis man beiden siene 100 anweite int. Stant dann können die Attr bute Störke und Agtilty mit einer genügend hohen Punkt zahl versehen werden. Wenn man diese äußerst longweitige Arbeit zu Beginn des Spiels scheut so wird man spater eine fürchterliche Überroschung erleben, denn ein schwacher Held kriecht mit voller Austrustung iogischerwe se im Schneckentem po durch die moderigen Gange und der Spielspaß sinkt auf den eisigen Nullpunkt













Nicht gerade motivierend, aber reali strich

SSIs nevestes Werk präsenhert sich in ei nem etwas ungewähnten Licht und kann so schnell mit keinem anderen Rollenspiet auf eine Stufe gestellt werden. Die leicht schröge Perspeldive birgt anfangs kleine Steuerungs- und Orientierungsprobleme, doch schor nach wenigen Spielminuten hat man sich on den dunklen Dungeon gewähnt und fühlt sich wie in den eigenen vier Wänden. Das tiegt aber nicht al iein an der fabelhatten Kartenfunktion (die einzelnen Karten lassen sich samt Le-

gende ausdruckent), sondern auch an der kaum zu übertreffenden Benutzerführung. Der Bildschirm spoliet sich in zwei unglei che Hälften. Die obere Hörtte stellt das ei gentliche Spielfeld dar und die untere gibt über Zustand und Inventar des Spielers Auskunft. Der Clou bei diesem Bildschirm-

os Mogresystem ber The Summoning" st wirk ich ein zigarfig in einem abersichtlichen Menüfeld konn der gewunschle Spruch aus cowohlt bzw. mit Hisle einer vorgegebenen Handbewegung rekonstruiert werden Dates sind zahlreiche Symbole eindeutig definiert und mit ein wenig Geduld konn man auch unbekann te Zouberspruche vom Stopel lossen Fugi man berspiels weise einem eher schwochen Spruch

### FINGERÜBUNGEN

die "gebalte Faust" hinzu so wird man schnet bemerken, daß sich der Wirkungsgrad erheblich verbessert und der Spruch deutlich an Durchschlagskraft gewonnen hat Aut diese Waise kann man sich oft aus scheinbar ausweglosen Situatio nen herausmanövrieren.



Die einzeinen Spruche werden vier magischen Fachgebieten zugeordnet Sokann man zum Bei spiel bis zu funf Feu erbälle im Hinterkopfichen behalten um sie dann im hektischen Schlachtgetummel in setundenschneile an den Mann zu brin gen Schwertstreich Feuer

Schwertstreich Feuer ball Schwerstreich Magier und Kamptsy stem harmanieren so gut, daß solche Kam binationen kinderleicht in die Tat umge setzt werden können Split est allerdings, daß man die Statusonzeige am unter ren Bildrand nach Belieben hoch, oder berunterziehen konn Auf diese Weise um geht man ganz geschickt die nervige Menuk ickerer die manche Rollenspiele zu ei gen haben. Der Konversationsmodus erweist sich als abnuch unkompriziert. Das Programm zieht einen kleinon Texticosten out, in dem alle Schlusselwärter dick un terstrichen sind. Möchte man das Gespräch in eine bestemmte Richtung ienken, um us apriormatal even ene nu gelongen, so muB lediglich das entsprechende Wort an geklidd werden. Der dazu gehönge Satz wird donn vom Held selbständig gebit







### Das Magicsystem ist bislang unerreicht

Dos ist ober längst nicht alles. Bei "The Summaning" zeigt sich wieder einmal-SSIs itinggähinge Rollenspielerfohrung. denn sowohl die unterschiedlichen Angriffsorten als auch die talle Anwendung der Zaubersprücke und mehr als pelungen. Hält man tediglich eine Waffe in der Hand, so kann man entweder einhändig zuschlagen, oder einen beidhändigen Sturmangriff wagen. Auch eine doppelte Attacke mit zwei Schwertern ist durchaus möglich, aber wenig empfehienswert, da auch die stabi sten Wolfen mit der Zeit scharlig oder sogar brüchig werden Das Risiko mitten im Kompf unbewoffnet von einem blutrünstigen Höllenhund zu stehen, sollte man lieber nicht eingeben Hier liegt gleichzeitig das größte Manko von "The Summaning" begraben, denn man befindet sich ständig auf der Suche nach Waffen jeder Art. Hauptsache es muß nicht mit den bioßen Händen attackiert werden. Das Magiesystem ist die eigentliche Stärke dieses Rollenspiels Auf der Reise durch die zahlneichen Laby-

nothe finder man anmer wooder hilfreiche Spruchrollen, die einge Handbewegungen zum Inhalt haben Diese Ablaufe konn mon in emem speziellen Menü nachvoltziahen und zopp - der Spruch ist im Kurzzeitgedächtirs gespeichert. Die wertvollen Mogrepunkte werden ollerdings entit verbraucht, wenn man den entsprechenden Spruch auch anwendet. Gewierte Dungeonexperten skuzzieren sich die wichtigsten Handbewegungen auf einem kleinen Schmierzettel um die plotzroubender Spruchrollen pleich wreder abstofien zu können Zwar ist man anlangs versucht zu glouben, daß so etwas wie akuler Platz

mangel nemals auftreten kann, doch bereits nach einigen Stunden wird man ei
nes besseren belehrt. Über zahlreiche Gegenstände ist man sich einfach nicht en
Kloren, ob sie für die Lösung des Spiels
wichtig benätigt werden oder nicht. Also
wird Jurzerhand alles mitgeschleppt. Das
Ende vom Lied ist, daß man in einem
eischt zugänglichen Raum ein Lager er
richtet, in dem alle undefizierbaren Sochen abgelegt werden.

Grafisch hot sich SSIs Programmenteam auf gefährlichem Neuland bewegt, jedoch wurde diese Aufgabe ausgezeichnet gemeistert. Zwar läuft der PC nicht gerade zu Höchstleistungen auf, dafür kann sich aber die grafische Gestaltung der einzelnen Figuren wirldich sehen lassen und auch das Scrolling hat einen Labstrich verdient. Soundtechnisch hat man leider einiges versäumt. Bis auf die magerie Titelmelodie und die wenigen Saundeffelde wird nicht wet geboten.

Fazit Bei "The Summoning" handelt es sich um ein wahres Suchtspiel, das stun denlang an den Bildschirm fesseln kann Über die Ideinen Mängel bei Grafik und Sound kann man durch die storken Rätsel und das erstlussige Gameplay graßzügig hinwegsehen

Oliver Menne



ach seinem letzten Ausflug in die Paralletdimension gännt sich der geplagte Avator eine kleine Ruhepause, um sich von den Stropazen erholen zu können. Was bietet sich da mehr an, als ein kurzweiliges Computer spiel zu Wogen? Doch stott der gewohnten Einschaltmeldung erscheint ein unangenehmes Bildschirmrauschen, aus dem sich langsom eine rote Fratze herauskn stall siert. Der ratmaslaerte Haderlump lößt gleich die Katze aus dem Sack, Mit fanatischer Stimme behauptet er die Ver körperung aller Tugenden zu sein und aaß ihm selbst der mächtigste Avatar nicht das Wasser reichen könnte. Diese bodeniose Frechheit untermouert er zusätzlich mit dem Vorhaben, binnen kurzer Zeit Herrscher über Britannia zu werden and cord Botish seines Amies zu enther ben. Mit einem schollenden Lüchen ver abschiedet sich der unangenehme Gesei le wieder Kurze Zeit später beginnt der

Kein Ende in Sicht

### ULTIMA 7

Auf einem längst in Vergessenheit geratenen Applerechner brach in den frühen 80er Jahren eine neue Ära an.

Rollenspielvetoranen erlnnern sich gern an diese Zeit zurück, in der eine gute Story noch einen höheren Stellenwert hatte, als tamose Grafiken und ohrenbetäubender Sound. Damals mußte "Ultima" keine Konkurrenz fürchten, doch heute ringen viele Spiele um die Gunst des Kunden.





Moonstone zu blinken und das Tor zu einer anderen Zeit in einem anderen Raum steht wieder offen

### Sie sind der Avatar? Das soll wohl ein Witz sein!

in Trinsic wird man von Jaio bereits er wartet Er hat sich seit dem letzten Besuch stark verändert und hele Falten zieren. sein einst jugendliches Gesicht Kein Wunder, denn schließlich sind in der Zwi schenzen 200 Jahre im Königreich Britannic vergangen und das hinterläßt nicht nur bei den treuen Gefährten Spuren. Die Begrüßung wird allerdings von einem schrecklichen Ereignis überschaffet Ein Mann wurde in einer Scheune auf bestalische und zugleich mysteriöse Weise um die Ecke gebracht. Obwahi die Bewohner des kleinen Städtchens diese widerwärftge Angetegenheit auf einen rituellen Kult zurückführen, glaubt jalo nicht so recht daran und erbittet von seinem langjährtgen Freund Hilfe in diesem Fall. Es muß also zunächst detetktryische Schnüfflararbeit geleistet werden. Wenn mon den ver schiedenen Zeugenaussagen Glauben schenken darf, hatte der ermardate Schmied Christopher kurz var seinem Tod eine wortpewaltige Auseinandersetzung mit dem örflichen Leiter des Fellowships Das Fellowship? Diese Gemeinschaft hat sich wöhrend der Abwesenheit des Avot-









ars wie ein Schwarm Heuschrecken über Britannia ausgebreitet und versucht möglichst viele Bürger in ihrer Bann zu ziehen. Dabei äußem sie sich veröchtlich über das hahe Ansehen des Avatars und stellen sogar die von ihm verbreiteten Tugenden in Frage Das Resiutat ist, daß man sich in Britannia nur ausgewöhlten Persönlichkeiten als Avatar zu erkennen geben darf, um unnöhgen Konfrontationen und Beleidigungen aus dem Weg zu gehen. Dieser trügerischen Vereinigung muß einfach das Handwerk gelegt wer den

#### Freie Sicht

Obwohl Uhma grundlegende Veränderungen durchgemacht hat, wird immer

#### Add In Disk

### FORGE OF VIRTIE

Die "Isle Of Fire" ist eine der vielen Legenden, die in Britannia allgegenwärtig sind. Lard British hatte auf diesem Eiland einst die Tempel der drei Grundprinzipien tiebe, Ehrlichkeit und Mut er richten lassen, um den in Kürze erscheinenden Avolor zu unterstützen. Kurz vor dessen Ankunft versank die Insel aller dings im Meer, wober die Ursache bis heute ungekrärt ist. Um so kursoser ist. dos piötzische Auftauchen der verscholienen Insel und der wogemutige Held macht sich natürlich sofort auf, dieses Rätset zu läsen. Das prochtvolle Schloß ist längst zerfallen, lebte doch ein schrecklicher Druche seine Aggressionen an diesem gewaltigen Bauwerk aus



Jetzt macht er die Kellergewälbe unsicher und stellt zusammen mit den Steingolems den wohl gefährlichsten Gegner dar. Ein Sieg über ihn scheint aber lukrativ, denn selbst der berüchtigte Erethian möchte dem geflügelten Wesen an den Kragen

Die Forge of Virtue bringt grundsätzlich keine Neuerungen und das ruckelnde Scrolling wurde auch diesmal nicht be-



seitigt Dafür kann sich der "Ultima 7" gestärkte Held aber einige Extrawalfen einverleiben, die ihn zu einem unschlagtaren Veteranen werden lassen. Schode ist der Umstand, daß man alle Rätsei und Gefahren, die man in stundenlanger Schwersterbeit gemeistert hat, noch einmal bestehen muß, sobald man die se Zusatzdiskette installiert hat. Der alte Spielstand geht verloren!

### DIE SPIELE



noch aus der Vogelperspektive gespielt Diesmal wird die Optik aber nicht durch zahlreiche Menüs und Anzeigen eingeschränkt, sondern die Aktionsflöche erstreckt sich über den ganzen Bildschirm Das hat den entscheidenden Vorteil, daß ein Raum sofort in seiner vollen Größe in Augenschein genommen werden konn and man sich nicht auf einen kleinen Bild ausschnitt konzentneren muß. Möchte der Avalor enmal haf in same Tosche greden so genügt ein kurzer Tastendruck und schon belindet man sich in einem über sichtlichen Fenster, das alle Gogenstände zum Inhalt hat. Auf diese Weise kann man viel hefer in das Spieigeschehen ver sinken. Die Tatsache, daß der tugenahafte Held sogar den zweiten oder dritten Stock eines Gebäudes in Augenschein nehmen konn, verstärkt diesen Eindruck. Das ausgefeilte Digiogsystem hat ebenfolls ein Wort des Lobes verdient. Zwor ist man der alter Linia treu geblieben, doch entfätt diesmal das lästige Eintippen eines Schlüsselworts. Von nun an werden sämtliche Gespräche per Mousklick geführt Vergangenheit an



Die Grafik sprüht gerodezu von Detail reichtum und läßt keine Einzelheiten vermissen Besonders die violen Stocke schi iern in den prächtigsten Farben und ver setzen den Spieler in eine scheinbor mit tetalterliche Welt voller tückischer Gefahren und Mystenen. Wirklich brillant sollte man eigentlich meinen, doch schlögt der einzige Kritikpunkt dafür im so vehemen ter zu. Das katastrophale Scrolling läßt. vor allem auf einem langsamen Rechner jeglichen Spielwitz verschwinden, denn der stotze Avatar ruckelt und zuckelt in grousiger Qualität über den Bildschirm. Wahrscheinlich können nur hortgesottene Ultimofanatiker über diesen groben Schritzer harwegsehen. Das ober bestimmt auch nicht länger als drei Stunden,

> denn dann war sogar bei mir die aberste Schmerzgrenze erreicht. Gemeßt man "Ultima 7" allerdings in Moßen, so kommt man mit diesem traungen Umstand problemlos zurecht. Die zahtreichen Soundeffelde und die tollen Musikstädez können hangegen überzeugen, phonstarke Fonfaren und melanchoëische Meladien fongen jede Stimmung perfekt ein

> > Oliver Menne





### DIE SPIELE

Das Anspruchsvollste

# ULTIMA 7 - SERPENT ISLE

Das renomierte Softwarehaus Origin hat anscheinend ernsthafte Bedonken, daß in Zukunft eine zweistellige Zahl die schier unsterbliche Rollenspielserie "Ultima" zieren wird. Natürlich ist das eine vollig unbestätigte Vermutung, doch könnte man auf diese Weise wenigstens erklären, warum zum siebten Teil ein zweiter Teil programmiert wurde.

urch die tolle Hintergrundgeschich te rücken die beiden Parollelserien "Ultima" und "Ultima Underworld" immer weiter zusammen. Nochdem der



Zahlraiche Hinweise halfen dem Avatar bei den ersten Schritten auf der fremden Insel.

Avatar in seiner unpachahmlichen Art die oberen Zehntousend von Britannia aus ih rer Gelangenschaft im prinkvollen Schloß befreit hotte, holte der medertröchtige Guardian schon zum nächsten Schlog gegen Lord British und seine Gefolgschaft pus. Diesmal ist lolo das indirelde Opfor denn seine geliebte Ehefrau Gwenno wur de von Botlin, einem der letzten möchti gen Verfechter des Fellowships, auf eine weit entfernte Insel verschleppt. Die Serpent ble. Dieses Clond ist allerdings not über ein Dimensionentor zu erreichen und ist aus diesem Grund vom bisher bekannten Kontment vollkommen obgeschlossen. Dach für den Avator, Dupre, Shamina und selbstverständlich Jolo stellt das erst recht eine zu meisternde Herzusforderung dar Dem Ubeitäter muß das Handwerk gelegt werden.



#### Verdrehte Welt

Auf der Schlongeninsel geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ein magischer Sturm bringt das feste Gefüge durcheinender und macht auch vor den Ausrüstungsge-



genständen der eingeschworenen Helden gruppe night halt. So muß man schon nach wenigen Minuten auf die ausgezeichneten Woffen verzichten, die man sich be: "Ultima Underworld" unter den Nopel gerissen hat. Diese nützlichen und schlogkröftigen Wolfen können aber im Laufe des Spiels wiedergefunden werden und bleiben auf keinen Fall auf alle Ewig keit verschaften. Schließlich befinden sich dafür andere, seltsame Gegenstände im Rucksack. Zum Beispiel gibt ein schicker Damenhut darüber Auskunft, daß eine holde Mord num im Besitz eines schweren Ritterheims sein muß. Wenn mon nun die einzelnen Utensilien den entsprechenden Personen zuordnen kann, sollte es nicht besonders schwierig sein, die Original ausrüstung wieder zusammenzustellen. Das Gleiche gilt für die treuen Wegge tährten die ebenfalls von den kuriosen Slitzen an einen anderen Ort telepartiert werden. Aus diesem Grund mocht mansich in dieser fremden Welt erst einmal auf die Suche nach seinen verlorenen Fraunden, Im Zuge dieser Suche gelangt man nach emiger Zeit an die Mauem ei

ner kleinen Stadt deren Name Moni tor redem Ultimaveteronen zu Denken geben müßte. Monttor? Two Monitors Hier bewohrheitet sich der Alphaum, den die ausführliche Aniestung bereits durchblicken lößt Die Bewohner der Serpent Isle sind einst vor einem gravsamen Herr scher gefächtet, der mit aller Gewalt ver-

suchte, seinem untergebenen Votk acht Prinzipien der Tugendhaftigkeit aufzuerlegen. Sein Name? Lord British oder Beast British, wie ihn die Insulaner voller Verachtung nehnen. Der Avatar darf sich also auch in diesem Abenteuer nicht zu erkennen geben, wenn er auf Kooperaf an Wert legt und heimtückische Attentate vermeiden möchte. Daß Battin wilde Gerüchte über die baldige Ankunft des mächtigsten Knegers von Britannia ver



Zwer bis Dreistockige Bautan dürfen auch in diesem Teil bewundert werden.



breitet, kommt da natür ich äußerst ungeiegen.

Was bereits "The Block Gate" auszeichnete, wird bei "Serpent Isle" nohtlos fortgeführt. Dem Spieler wird zwor ein fester Handlungsstrang vorgegeben, der sich wie ein rater Faden durch das ganze Spiel zieht, jedoch ist man ebenfalls in der Lage, eher belanglose Aufträge anzunahmen, die zur Lösung nur wenig beitrogan. Die Befreiung Gwennos rückt natür lich in den Mittelpunkt, darüber hingus kann man aber auch dem abenteuerlichen Ritterdasein fröhen, indem man sich an Trainingskömplen beteiligt und tugendhafte Taten vollbringt. Auf diese Weise wird dem Spieler genügend Akti onsspielraum gewährt, um in dieser sku rillen und garstigen Welt richtig Fuß zu fossen. Die einzigortige Atmosphäre begründet sich außerdem auf die schier un endlichen Kommunikationsmöglichkeiten

Jede Person kann auf fast schon inquisitorische Art und Weise befroot werden, was natürlich wieder über das ausgekügelte Stichwortsystem geschieht. So kenn es beispielsweise geschehen, doß man in einem entfernten Dorf von ei nem besonders seltenen Wunderkrout erfährt und der betreffende Händler nur ouf dieses eine Schlüsselwort reagrent Zum Glück liegen die verschiedenen Orte und

Landschaften aber nicht allzu weit auseinander, so daß frustierende Gewaltmörsche nur selten nötig sind. Dieses System hat außerdem den Vorteil, ohne Popier und Bleistift auszukommen, denn diese Schreibutensilien müssen nur zur Hilfe genommen werden, wenn skizzenartige

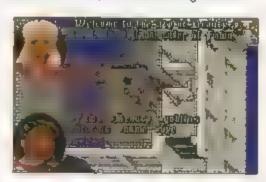

Zeichnungen angefertigt werden sollen. Eine schlichte Automoppingfunktion hötte diese vortreffliche Benutzeroberfläche perfektioniert

# Benutzeroberfläche

"Serpent Isle" kann vor altem durch seine hervorragende Benutzeroberfläche überzeugen. Zwar hat sich in dieser Beziehung zum Vorgänger wenig getan, jedoch ist es sehr schwierig ein nahezu geniales System weiter zu verbessern. Mit einem schnellen Doppelklick wird das Inventor der gewünschten Person aufgerufen, wobei besonders auffällig ist, doß man seine vier Heiden wie eine Barbie-Puppe an- und ausziehen kann. So wird beispielsweise der



lederne Rucksack auf den Rücken geschnallt, ein kleiner Dolch am Gürtel festgemacht und ein wärmendes Bärenfell über die glänzende Rüstung gezogen. Auf diese Weise läßt sich der ständigen Unardnung allerdings nur beschrankt Einhalt gebieten, denn wie es sich für einen anständigen Abenteurer gehört, werden alle gefundenen Gegenständ einfach in einen der mitgeführten Beutel geworfen. Spätestens nach einigen Spielstunden ist also wieder gezieltes Umschichten angesagt, um einem fast unvermeidlichen Verwaltungskollaps zu entgehen. Argerlich, aber realistisch!

# DIE SPIELE

Begeisterte Spieler des überaus erfolgreichen "Underworld" werden sich bes Omgins neuestem Streich zwangsläufig umstellen müssen. War man bei den düste-



ren Kellerabenteuern gewohnt, alles mitzunehmen, was nicht niet- und nagelfest ist, so muß bei "Serpent Isle" mit Bedocht gehandelt werden. Schließlich handelt es sich um den Avotor, den Inbegriff aller Togenden, Diebische Ambitionen und unrechtes Handeln werden aus diesem Grund von den drei Mitstreitern bitter bestraft, versuchen sie dach ebenfatts nach den acht Prinzipien zu leben. Ein folscher Handgriff zu einer begehrenswerten Waffe, kann die Weggefährten so weit erzürnen, daß sie kurzerhand ihr Föhnlein schwenken und ahne Nachsicht auf den vermeintlichen Dieb einschlogen. Aber auch zu anderen Gelegenheiten kommen die stolzen Recken dem Avatar in die Quere. Möchte man zum Beispiel sein wahres ich lieber verheimlichen, um on eine wertvolle information heranzu. kommen, so hoben die ehrlichen Rifferslaut michts besseres zu iun, als die hamiche Notiüge auffliegen zu lassen. Das bringt den Spreler ein ums andere Mal in prekäre Situationen.

Rechengeschwindigkeit bleibt entscheidend In punkto Verbesserungen ist als erstes das Kampfsystem anzuführen. Entwickeite sich beim "Black Gate" eine Schlacht noch zu einem undurchsichtigen Gemetzel, bei dem selbst die Begleiter kei-

nen Unterschied zwischen Freund und feind machten, so agieren nun alle Recken wie es von ihnen erwartet wird. Zwar übernimmt man bei diesen Einlagen immer noch den Part des passiven Zuschauers, jedoch



verletzen sich die vier Helden wenigstens nicht mehr gegenseitig.

Spielerisch ist das ein gewaltiger Fortschritt.

Vielen aufmerksamen Rollenspielern wird beim ersten Teil sicherlich aufgefallen sein, daß man sich durch verschlossene Türen, sogar durch meterdicke Mauern einwandfrei unterhalten konnte. Diesen äußerst unrealistisch wirkenden, aber oft sehr hilfreichen Umstand sucht man diesmal allerdings vergeblich. Befindet sich der gewunschte Ansprechportner nicht in unmittelbarer Nahe, so antwortet er mit einem simplen "What?" oder "Where Are You?". Erst wenn der Blickkontokt hergestellt ist, kann man auch eine gepflegte Konversation vom Zoun reißen.



Das "Fallowship" versucht nun auf neuen Welten Fuß zu fassen. Da kommt die abgeschiedene Schlangenensel natürlich sehr gelegen.

Grafisch ist "Ultima 7 - The Serpent Isle" wieder ein Hochgenuß, wenn man das penetrant nervende Scrolling einmal außer acht täßt. Doß dieses Spiel 25 MByte Festplattenspeicher für sich in Anspruch nimmt, läßt sich wohl allein schon





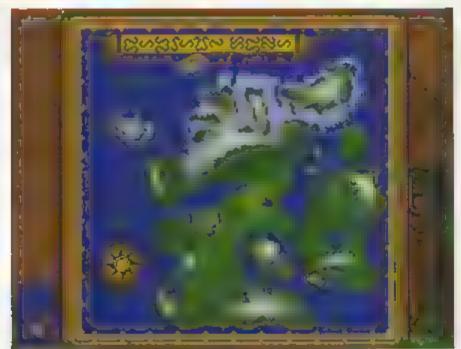

durch das hervarragende Intro rechtfertigen. Forbenprächtige Hintergrundgrofi ken, talle Animationen und eine schier unglaubilche Sprochausgabe geben bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das eigentliche Spiel. Auch hier glitzern und funkeln alle Personen und Gebäude in den schillerndsten Farben, die die detai getreue Darstellung noch weiter unterstützen. 50 sind beispielsweise alle Zimmer geschmadovoll eingerichtet worden und wirklich jeder Gegenstand, und sei es nureine einfache Schreibfeder konn on peklickt werden. Bleibt nur noch die Froge nach der Geschwindigkeit. Richtig genießen kunn man den lang ersehnten Nachfolger nur auf einem 486er, auf einem 386er DX bleibt "Serpent Isle" gero de nach spielbar und Besitzer eines 386er SX müssen schon fanatische Ultmafans sein, um länger als eine Stunde vor dem Bildschirm zu verweilen. Gleiches gilt für das Scrolling. Aufgrund des erheblich ruckelnden Bildschirms frühen. spötestens nach zwei bis drei Stunden die Augen und man muß natgedrungen eine kleine Pause einlegen. Da hilft auch kein schneller Rechner. Diese Zwangspausen können aber auch sinnvall genutzt werden, denn schließlich lößt sich die Schlan

geninsel nicht in einem Alemzug erkun den, sondern man hat an visien Rätsein schon einige Zeit zu knabbern. In den kurzen Erholungsphasen kann mon also wunderbar das Geschehene Revue. possieren idssen

Die Soundeffekte possen sich sehr schön in das positive Gesambild ein. In ein Gasthaus gehären genauso schmatzende Möuler, wie fürchterliches Möwengeschrei in die Nähe einer Hafenstadt. Kommt es zu einem Kampf, so klirren die Woffen und zischen die abgeschossenen Pfeile. Soundtschnisch gibt es also rein gar ruchts auszusetzen, was man van der titusikalischen Untermatung nicht gerade behoupten konn. Es fahlen einfach die eingängiger Melodien der beiden Under worldfolgen, die sagar in ausweglosen und eigentlich depremierenden Situationen begeistern konnten. Stattdessen schallen kurze, abgehackte Musikstricke, die man eigentlich gar nicht nichtig regi striert, aus den Lautsprechern

Fazit: "Ultima 7 - The Serpent Isle" isl. night nur allen Ultimaexperten wörmstens ans Herz zu legen. Das erschütternde Scrollingdebokel sollte auf keinen Fall ein Grund sein, die Finger von diesem wurderboren Stuck Softwarekunst zu lassen. erzeugt es doch eine einzigartige Almosphore, die so schoell nicht mehr überboten werden kann. Liebhaber der Ultimaserie werden aufgrund der foszinierenden Hintergrundgeschichte ohnehin blind zugreifen

Oliver Menne



# DIE SPIELE

er ziemlich verrückte Zauberer Tyball entfuhrte die Tochter des 8arons Almric in die Abyss, da er sie zu einer mochtvotten, arkonen Beschwörung benötigt, die unglaubliche Zerstörung mit sich bringen würde. Zum Glück wacht der nicht zur Ruhe kommende Geist seines löngst verstorbenen Bruders über Britannia, der in seiner Verzweiflung den Avator zur Hilfe ruft. Dum marweise hält der Baron unseren Helden. für einen Komplizen des Kidnappers, spent ihn ober mit dem Auftrag seine lochter zu befreier in die Abyss, nur für der Fall, daß es sich vielleicht doch um der berüchtigten Avolar handelt. Schließlich wöre es keinem Geringeren möglich, die Schrecken dieses teuff schen Verlieses zu überleben

# Die Abyss, höllischer Abgrund oder Weg zur Tugend?

Die Kolonisierung der Abyss vor knapp einer Dekade schlig fehl, trotzdem lassen sich einige mehr oder weniger tugendhafte Zeitgenossen finden, die reicht freundschaftlicher Gesinnung sind. So trifft mon nach und nach auf Goblins, Zwerge. Echsenmenschen, Ritter aus Jhelom, Trolle und Zouberer aus Moonglow, die in friedlichen Verbänden ieben. Über kurzweilige Konversationen erhält man natürlich die meisten wichtigen informationen, die zur Läsung entscheidend beitragen. Andererseits treibt jede Menge lichtscheues Gesin dei sein Unwesen, so daß Konfrontationen bold unausweichlich erscheinen

Ultimos Charaktergenenerung läßt dem Spieler seit dem vierten Teil der Sene die Wohl zwischen acht verschiedene Klassen, die sich hauptsächlich durch die Qualität ihrer kämpfenschen und magnschen Fähigkeiten unterscheiden. Die drei Ergenschaftswerte (Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz) spraten kourn eine Rolle. ebenso können die meisten Skills vernochtässigt werden. Letztendlich kommt es nur ouf hohe Werte bei Angriff, Verteidigung, einer Walfe (meistens Schwert), "Mana" and "Casting" on Denn durch Magie lassen sich ziemlich alle anderen Fertigkeiten ersetzen, nur im Kampf geht nichts über eine wohl geführte Klinge. Ein relativ farbloser Avatar, der sich kaum nach charakteristischen Punkten identifizieren läßt.

Die Zeitenwende

# ULTIMA UNDERWORLD

Vor knapp einem Jahr ließ dieses revolutionere Produkt die Rollenspielherzen höher schlagen. Origin öffnete hiermit die Tür zur "Virtual Reality" zumindest einen Spalt breit. Der Nachfolger zeigt bereits, daß sich dieses System noch um einiges perfektionieren ließ, während The Stygian Abyss den Mitbewerbern weiterhin zwei Nasenlängen voraus ist.



ist die Folge. Stufenaufstiege und Fertigkeitspunkte sind immer noch an das alte Erfahrungssystem gebunden. Um den Wert einer Fähigkeit zu erhöhen, muß vor einem Ankh meditiert werden. Da gefällt einem das eher togische Lehrmeistersystem des Nochfolgers dann doch besser.

# Adrenalinschub oder eiskalte Berechnung!

Action im Rollenspiel ist eigentlich etwas verpönt, das liegt über sicherlich an den bisher schlechten Umsetzungsmöglichkeiten. Die extrem realistische Darstellung

mit Hilfe des 360°-Scrollings bielet ober phantastische Vorrausetzungen, Damit kann natürlich nur ein Charakter und nicht gleich eine gesomte Gruppe gesteuert werden, dieses Manko wird sich jedoch wahrscheinlich in ein paar Johnen durch vernetzte PCs mit Multi-Player-Option ausmerzen lassen. Es wird aber jeder zugeben müssen, daß ein kleines Scharmützel in Underworld um einiges unterhaltsomer ist, als tangwierige strategische Überlegungen bei den meisten anderen Rollenspielen. Die unkomplizierte Steuerung mit der Maus sowie die geringe Anzahr verschiedener Schlogtechniken er höhen den Spielspaß gewaltig. Es sind eben doch die einfachen Dinge, die Freude bereiten, solange sie mit der Wirklichkeit zumindest in den Grundzugen übereinstimmen

## Wo ist die "Vas-Rune"?

Das Magresystem gehört momentant zu den besten seiner Art, so doß as mit kleineren Abwandlungen auch bei "The Sum moning" verwendet wurde (Handbewegungen statt Runen). Sämtliche Zaubersprüche bestehen aus einem bestimmten Runancode (die beknizeiten Steinplättchen wollen notifrich erst einmal gefunden werden), durch den die astralen Energien ihre gewünschte Wirkung erlangen, allerdings nur wenn Casting-Skill und Mana des Anwenders hoch genug sind. Eine unkontrollierte Entladung der arkanen Mächte führt nämlich zu bosen. Verbrennungen, also Finger weg von schwienger Beschwörungen, sonst könnte es nämlich passieren, daß ein sonst rettender Heitzauber dem Avatar den Rest gibt. Ferner sind alle Sprüche in einen der acht Zirkel eingeteilt, die je nach Stufe des Charakters verwendet werden können. Vorher wären die Erfoloschancen sowiese iächerlich klein, und das Mana würde wahrscheinlich nicht einmol ausreichen.

Uber einer Manget an Puzzles kann sich bestimmt niemand beschweren, teilweise sagar extrem komplizierte Rätsel versetzen auch alte Rauenspielhasen in eine grummelige Grübelstimmung. Zumeist reichen die gegebenen Hinweise ahne Probleme aus, so daß man noch einiger Zeitziemlich sicher dem Sieg sehr nahe ist under scheinen jedoch ein paar "Bugs" den letzten Triumph zu verhindern. Ein

besonderes Lob hat sich auf alle Fälle das Automapping verdient, ohne wetches man ziemlich biöd in die Röhre (und die Gänge) gucken würde. Nachträglich können außerdem wichtige Bemerkungen eingetragen werden, damit man sich in schon einmal betretenem Gebiet überaus schnell zurechtinder



# Überirdisches Gameplay

Underworld bietet im Punkt Grafik wirk lich schon extrem viel, doch jeder 8enut zer, der nicht mit einem sehr schnellen. Rechner gesegnet ist, wird frewilling an der Detailschraube drehen. Superbe Animotion und perfektes Scrolling werden auch heute nach nur von wenigen Simulahoner übertroffen. Die wechseinden Themen der Hintergrundmusik sind ein wahner Ohrenschmous, lebensnahe FX erhöhen die Realitatsnöhe um ein Weiteres. Die einfache Steuerung macht es jedem Einsteiger leicht, allerdings scheiden sich bei hurtigen Sprints durch die Gänge bald die Geister. Mit etwas Obung wer den ober schmale Pfade ebensa leicht zügig überwunden wie fiefe Abgründe

Alexander Geltenpoth









Underground Attraction

# ULTIMA UNDERWORLD II

So innovativ wie der mittlerweile berühmte Vergänger, ist "Underworld II: Labyrinth Of Worlds" bestimmt nicht mehr. Dafür wurden aber einige Kritikpunkte überdacht und entsprechende Verbesserungen waren die Folge. Das Resultat: Das Referenzspiel 1993!



fer nun die übliche Fortsetzungs geschichte erworter, Regt voll kommen daneben. Richard Garnot alias Lord Sritish zieht nömlich et was ungewähnliche, aber durchaus inter essante Parallelen und bringt die altbe-

währte Ultimasaga wieder ins Spiel. Die Legende um den statzen Avator hatte bislang in "Ultima 7 - The Black Gate"
ihren Höhepunkt er
reicht, wird aber jetzt im
langerwarteten "Under
world 2" fortgesetzt. Der
schreckliche Tyball, auch
bekannt unter dem
Spitznamen Guardian
schlägt nach seiner niederschmetternden Nie-

derlage zurück und versetzt einmal mehr ganz Britannia in Angst und Schrecken Dabei hätte er den Zeitpunkt kaum geschickter wähleri können Land British hat zum "Festival Of Rebuilding", das den er folgreichen Wiederaufbau des zerstörten Königreichs bekunden soll, alle nomhaften Kämpfer und Magier eingeladen. Die alten Weggefährten Dupre und late sind da natürlich genauso mit von der Partie, wie



die jungsten Bekannschaften Muranda und Nystul. Das Fest erreicht seinen Höhepunkt allerdings nich) in einem prachtvollen Feuerwerk, sondern durch die schwarze Ma-

gie des Guardian. Dieser gut getarnte Bösewicht überzieht das gesamte Schloß mit einer völlig undurchlössigen Kuppel, die ous einem bisher unbekannten Material besteht. Fakt ist ledialich, daß weder mächige Zoubersprüche noch rohe Gewait diesen überdimensionalen Köfig durchbrechen können und die illustre Gesellschaft auf diese Weise eingekerkert ist Da er sich seiner Soche absolut sicher ist. tritt er anschließend als sprechende Illusion in Erscheinung und verkündet daß alle Personan, die sich auf seine Seite stellen nichts zu befürchten haben und früher oder später freigelassen werden. Dem rechtschaffenen Avatar schmedt die plätz ische Wiederkehr seines alten Erzrivalen natürlich überhaupt nicht und so erklärt er such sofort bereit, emen Ausweg aus dieser prekären Situation zu finden.

# Anf dem besten Weg zur "Virtual Reality"

Der Wag nach oben und zur Seite ist also versperzt, für einen richtigen Unterweitler ist das ober nur ein zusörzlicher Anreiz denn schließlich ausberen auch noch die dunklen Kellergewölbe. Hier haben die Jungs von Ongin wieder einmat haf in die Trick- und Ideenlaste gegriffen, um dem





Das Kartensystem wurde logischerweise berbahalten, war es doch bereits im er sten Teil nohezu perfekt. Über eine Teid funktion kommen morkante Punkte beschneber werden, so daß auf Papier und Bleistift getrost verzichtet werden. kann. Diese optimale Benutzerführung wurde schon von einigen Programmen kopiert, edoch nie ganz emeicht. Das spricht eigentlich für sich. Begeisterten Underworldspielern wird das kon am linken Bildschumtrand safort ins Auge stechen, denn das ist das einzige Noyum. Durch Anklicken dieses Symbols kann zwischen den verschiedenen Weten him und hergeschaltet werden, um sich an unvollständige Rätsel erinnern zu





faszinierten Spieler eine perfekte illusion vorgaukeln zu können. Der in den letzten Monoten höulig zitierte Begruff "Virtual Reality', wird für viele PC-Besitzer wenigstens in den Grundzügen neu definiert.

Zwar feblen die üblichen Spielereien, wie "Powerglove" und "Gesichts maske" doch stellt die verwendete Benutzer oberfläche einen großen Schott in die ver heißungsvolle Zukunft dar Nohezu jeder Gegenstand kann aufgehoben, analysiert und wie der weggeworfen wer

den. Steht man daber knöcheltief im Wasser, so verschwindet der nutzlose Gegen stand mit einem leisen Plätschem im kühlen Naß. Noch größere Realitätsnähe bieten die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten. Der Avotor läuft, geht, springt oder schwimmt durch die finsteren Gänge der detaillierten Unterwelt und das mit er ner schier ungkrubtichen Genouigkeit. So federt der Heid seine schweren Schnite lässig ab oder paddelt aufgrund seiner geringen Schwimmkünste etwas unbeholfen in den unteriraischen Konölen Maß geblichen Einfluß auf dieses vällig neue Spielpefühl hat auch die phontostische Umgebung, Komplizierte Aufzugsysteme, gitschige Wasserrutschen und aufwendi ge Türmechanismen können jeden Rollenspieler restios begeistern und steigern die Mativotion out dos Maximum

### Von Dimension zu Dimension

Wer jetzt glaubt, nur in einem scheinbar unendlichen Tunnellobyrinth kerumzugerstern, hat die Rechung ohne den Wirt gemacht. Bei Origins Meisterwerk sorgt ein nesiger Edelstein im fünften Levei für die nötige Abwechslung. Über diesen stork magischen Diamonten können zahlreiche Welten und Ebenen betreten und erkundet werden. Da wöre zum Beispiel die kühle Eiswelt, in der nesige Yetis und biutrünstige Wölfe die Gegend unsicher machen Hier werden eilige Sprintaktionen bitter bestraft denn setzt man einen Fuß auf eine Rüdasche Eisolatte, so ist erst einmal erne Ideme Rutschpartie angesagt, die leicht in völliger Onenfierungslosigkeit enden kann. Eine andere Station ist die sa-





Die treibende Kraft in Britannia wird durch die schwarze Magie des "Blackrack Gerns" stark geschwächt. Seine bekannten Heilkräfte können nicht mehr in Anspruch genommen werden. Außerdem hat er mit der Umstrukturierung Britannias zu kömpfen, das die Gleichberechtigung der Frau und Anhebung der unteren Schichten fordert



Sie ist die eigentliche Kontoktperson. Passiert etwas Außergewähnliches im Schloß, Miranda weiß Bescheid. Aus diesem Grund stellt sie auch die erste Anlaufstelle dar, wenn man wieder einmal aus den dunkten Verliesen emporgekrochen kommt



Et ist in der Loge, die gefundenen Edelsteine mogisch aufzubereiten. Ohne ihn können die Portale zu anderen Wetten und Dimensionen nicht aufgestoßen werden. Außerdem ist er ein verzüglicher Lehrmeister in Sachen "Casting" und "Mana"



Die betagte Dame tritt vehement für die Emanzipation der Frau ein und versucht diese Ziele durchzusetzen. Damit bringt sie ein wenig Wirbel in die ahnehin schon gespannte Stituation.



Dieser Gelehrte legt sehr voll Wert auf äußere Eingebungen, ihm entgeht kein versteckter Hinweis, kein Geheimins bieibt von ihm unentdeckt. Er kann dem Avator oft weiterhelfen wenn er in einer ausweglosen Situation steckt.



Im Multiple-Charce-System können zohllosen Chrakteren wichtige Informationen entlackt werden.



genumwabene Eufstadt Killom Keep, deren Bewohner sich dem Guardian unter worfen haben und nun für ihn ins Feld ziehen. Natürlich kann diese uneinsichtge Gemeinschaft restlos ausgeläscht werden, jedoch darf man sich dann nicht wundern, wenn wichtige information auf diese Weise abhanden kommen. Außer dem darf man niemals vergessen, daß der Avator die Verkörperung aller Tugenden darstellt.

Im weiteren Spielverlauf muß ständig zwi schen den verschiedenen Walten hin und hergesprungen werden, um schueßlich alle Eriebnisse zu deuten und das proße Puzzle lösen zu können. Die verwirtten Partygäste führen in der Zwischenzeit ihr ganz persönliches Eigenleben und treffen wichtige Entscheidungen. So verlangen die Angestellten eine Anhebung der Unterschicht, der verstörte Patterson über rascht das Personal durch seine ptötzli chen Aktivitäten und Lord British geröt langsam ober sicher in einen Gewissenskonflikt. Dies und allerdings nur kleine Probleme, die der Avatar ganz nebenber zu lösen hat. Die ergentliche Aufgabe wortet im Keller.

# FW 2 wird auf einem schnellen Rechner zum Renner

Die grafische Dorstellung ist auch beim Nachfolger ein Hachgenuß. Das Scrolling wurde weiter perfektioniert, obwohl ein schneller Rectiner aberste Voraussetzung ist. Auf einem 386DX oder 486er entwickelt sich "das Labyrinth der Welten" zu einem wahren Suchtspiel, denn der Avatar flitzt nun wieselflink durch die Gänge und selbst in der üppigsten Detailtiefe bieibt die hohe Spielbarkeit erhalten. Nernt mon allerdings einen 386SX sein Eigen, so muß man sich mit der mittleren Darstellungsform zufriedengeben, um großartigen Geschwindigkeitsverlusten aus dem Weg zu gehen. Damit geht aber

Die neue Benutzerobarflöche hat keine Opfer verlangt. Die Textzeilen am unteren Bildschirmrand mussen sich nur mit weniger Platz begrugen, die übrigen toonleisten sind ober immer noch vorhanden, abwohl sie in ihrer Größe reduziert worden sind. Dies läßt sich allerdings teicht verschmerzen, denn dafür ist schließlich das Sichtfenster zur Außenwelt um ein stattliches Stück erweitert worden. Auf

diese Weise sitzt der Spieier noch mehr im Geschehen und kann die erd
rückende Stimmung förm
ich spuren Außerdem
worder die entzekken Per
sotten viel detaillierter ge
staltet und verwandeln
sich auch nicht bei nätterer Betrachtung in einen
üblen, grobkörnigen Pixeihaufen



nicht nur ein graßer Teil der wohnsinnt gen Atmosphäre verloren, nein, manche Ebenen müssen unter erschwerten Bedingungen gespielt werden, in der Eisweit muß man sich schon sehr konzentnieren, um die liesen Eisplatten vom gewöhnlichem Tiefschnee unterscheiden zu können Schade! Die oft kritisierte Forbarmut des Vorgängers wurde ebenfolls beseitigt Ein hinneichender Beweis ist und Britishs schillernder Thronsaal, der in den prächtigsten Forben funkelt

Die Saundeffekte sind für ein Rollenspiel dieses Umfangs geradezu phänomenal Ob plätschemde Wasserfälle oder brillante Sprachausgabe, "Underworld 2" überzeugt auf der ganzen Linie. Bei den zahl-

reichen Musiksfücken wurde jedoch ein wenig gegerzt. Die phontustischen Melodien des Vorgängers wird feder Kenner. schmerzlich vermissen, obwohl die neuen. Titel klor und zu keinem Zeitpunkt aufannglich aus den Boxen schallen. Eine wunderbare Hintergrundmusik Fazit. War der erste Teil schon ausgezeichnet, so setzt Ongin mit "Underworld 2" noch einen oben drouf für jeden Rollenspieler gehört das Kallerabenteuer zu den Pflichtprogrammen, die in keiner Somntlung fehlen dürfen. Sogenhafte Spielbarkeit gekoppelt mit einer phantastischen Almosphöre mochen dieses Referenzspiel aber auch für alle anderen Computerrecken inferesson). Oliver Menne



Die Eisweit gehört zu den lebensfeindlichsten Regionen. Biutrünstiges Getier fällt jeden Abenteurer heimtlickisch an.



Glänzendes Dunkel

# VEIL OF DARKNESS

Daß SSI auch Rollenspiele der Spitzenklasse herausgeben kann, zeigten sie mit "The Summoning". Um so erfreulicher war die Nachricht, daß diese programmtechnisch neue Linie auch weiter verfolgt wird. Fraglich bleibt nur, ob sie den Hintergrundwechsel von klassischer Fantasy zu wirklich stimmungsvoller Durk. Fantasy auch meisterten, wobei automatisch natürlich auch eine Niveausteigerung inbegriffen sein müßte.



Schon seit dem 16 Johrhundert treibt der Blutsauger Kaim sein Unwesen und tyronnisiert die hilflose Bevölkerung eines kleinen Teils Rumärnens. Die Geschichte seiner Entstehung findet sich in der Anieitung als höchst kurzwei ig gestaltet. Zum noch offenen Ende kann man noch beitragen, denn selbst Vampiren schlägt irgendwann die Stunde.

# Witziges Intro, es lacht aber nur einer!

Eines Nachts steuert ein ahnungsloser Pi lot in den besten Johren seine zweimoton



ge Maschine über ein kleines Toi in der Karpaten, als ohne ersichtlichen Grund beide Triebwerke ausfallen. Daran sind ein paar Fledermäuse schuld, die natürlich auf Befehl eines dieser langzahnigen Schmorotzer ihr usben ließen. Bei der etwas unsaniten Landung, schließlich war das Flugzeug nicht zum Segeln konziprent, vertiert der Pilot das Bewußtsein und erwacht erst einige Stunden später in einem Dorf. Abgesehen von ihrer Hilfsbereitschaft, erscheinen die Bewohner ein bißchen merkwürdig. Unser Held möchte sich natürlich für seine Rettung erkenntlich zeigen, doch er bekommt nur den Auf trog, einen vor längerer Zeit an einen gewissen Eduard ausgeliehenen Hommer wiederzubeschoffen. Wenn das alles sein sail<sup>2</sup> Doch als er den alten Edd, besucht und das gute Schlagwertzeug zurückfordem will, findet er nur die zerstückelten Überreste einer Laiche Noch erschrocken über eine so abschauliche Mordtat muß er feststellen, daß die amheimische Bevälkerung relativ getassen bleibt. Ein Werwalf hotte eben wieder einmat Hunger out einen kleinen Mitternachts Snack Just in diesem Moment erinnert sich jemand on eine urolte Prophezeiung, die besagt. daß ein plötzlich auftauchender Fremder die Dunkelheit besiegen wird. Nur der bereits bekonnte, blutrünstige Vampir Korm dürfte hierbei auch noch ein Wörtchen mitzureden haben.

Die übersichtliche Inventoryseite beinhaltet nicht nur alle gefundenen Gegenstände, sondern auch sämtliche Aktionsfunktionen. Vor allem im Kompfmodus erweist sich das als sehr komfortabel.

### Aber wer zuletzt lacht...

Der Punkt Charaktererschalfung wurde diesmal vöilig unter den Teppich gekehrt, also muß der blande Jöngling aus dem übrigens ganz nett gestalteten intra wohl oder übel herhalten. Eintge Details haben sich natürlich

auch noch verändert, so kann der Held zum Beispiel nicht zaubern und verfügt damit natürlich auch über keine mögische Energie, Ansoraten wurde die bewährte Oberflöche Summonings übernommen.



# Ungleicher Nachfolger?:

An Stelle der wohren Metzelorgien des Vorgängers treten nun krifflige Rötsel und unterhaltsame Konversationen, Damit müssen auch nicht mehr Beutel voller Waffen mitgeschleopt werden, da deren Haltbarkert glücklicherweise einer Verlängerung unterzogen wurde und sie sich nicht mehr noch einem halben Ditzend kräftiger Hiebe in ihre Bestandteile aufläsen. Trotzgem dürfte der Held früher oder später wie ein Packesel aussehen, bis er sogar einige Übensilien notgedzungen zurücklassen muß Der an den Nerven zehrende Kampfstil des Vorgängers findet ebenfalls wieder in Veil of Darkness sei nen Plotz. Als potentielle Gegner konn. hierbei sämtliches untotes Gewürm betrochtet werden. Über sämtliche Monster weiß die Anleitung zu berichten, zum Beispiel auf der Suche nach dem Werwolf soulte man sie noch einmol zu Rate zie-

Knockige Puzzles sind also der Hauptbestandteil. Für gewöhnlich benöhigt man nur einen wichtigen Gegenstand, um an der fraglichen Stelle erfolgreich zu sein. Des öheren beweisen jedoch auch zuvor aufgeschnappte Informationen ihren. Wert. Das Kommunikationssystem weist teinerlei Veränderungen auf, also muß Um das Spiel zu läsen, müssen alle Hinweise zusommengetragen werden, die Kaims dunkle Machenschaften ans Togeslicht bringen.

man sich immer hübsch noch dem Multiple-Chaice-Verfahren durchfragen. Über

die freie Einga bemöglichkeit igs sen sich bestimmte Schlogwörter ein: werfen, die den Gesprochsportner mit etwas Glück dazu hinreißen nach etwas weiter zu plaudem. Es passiant leider, daß eat noch der Erfüllung kleinerer Teilaufträge, die mit ei ner bestimmten Per son eigenflich gar michis zu fun habon, diese auf ein mot mit essentiallen Higweisen hergusruckt Einerseits muß man sich dofür nicht hunderta Konversationsin halte merken, an derersorts ist as ziemlich entmuh gend, wenn man

immer wieder das gleiche alte Geschwaher zu höhren bekommt. Zu diesem Zweck besucht man übrigens am besten erst einmal das Gasthaus, in dem von Alkohol gelöste Zungen einige interressonte Geschichten zu erzöhlen hoben, deren Wahrheitsgehalt allerdings nicht ganz so hoch anzusehen sein dürfte Die noch zu erledigenden Aufgaben warden auf einer pergamentartigen Schriftrolle aufgelistet und bei Erfüllung gewennzeichnet, so doß man ständig im Bilde Jober same Fortschritte ust in einem Spiel dieser Art eine unumgöngliche Option Wo wir gerode bei anwenderfreundlichen Hilfen sind, das Automapping Summonings tritt auch in den wenigen Dungeons. wieder in Aktion. Darüber hinaus läßt sich eine Korte des gesamten Tals abrufen, in der nach und nach allerlei Orte ungetragen werden. Ein simples Klicken auf so einen Platz genugt dann schon, um den Helden diese Lokakität aufsuchen zu lassen. Stundenlange Wanderungen bier ben uns leicht reizbaren Rollenspialern damit alücklicherweise ersaart

## Große Fortschritte

Ein großes Lob kann mon dem Program miererteam angesichts der detaillierten





# SPECS OF



Grofisch lößt sich eine deutliche Verbesserung zum viel gerühmten Vorgänger verzeichnen. Die hohe Detailstufe sorgt für eine passende Atmosphäre.

grofischen Gestaltung nicht verwehren. Es wurden nicht nur die Gebäude und ihr Umfeld hervorragend gezeichnet, son dern selbst Kleinigkeiten wie Kerzen und Kasen sind auffindbar Leider gehört das alles größtenteils zur Verzierung und kann nicht eingesteckt oder benutzt wer den Die Verbesserungen im Punkt Grafik betreffen auch die Personen, die in ver hältnismäßig großer Zohl anzutreffen sind. Im großen und ganzen kann man behaupter, daß eine nicht übersehbare Annäherung zu den neueren Ultima-Tei-

len stattfand. Eine eindeutige Parallele er gibt sich schon aus der ähnlichen Darstelkingsform, der leicht schrögen Vogelsper spelative, die jetzt nicht nur in dunkten Verliesen, sondern auch auf der Ober Rache zum Einsatz kommt

Während des Spiels lassen einwandfreie FX immer wieder das Ohr aufhorchen Hervorragende Soundelfelde tragen graßartig zur heraufbeschwarenen düsternen Stimmung ber Das Ganze wird von einer schummingen Hintergrundmusik untermalt.

Veil of Darliness präsentiert sich als wür diger Nachfolger Summanings. Die für SSI typischen Slay'n Hack-Verfahren durften endlich einmal nicht zum Ziel führen. Damit ist nicht nur programmtechnisch ein Schrift zum gehaltvolleren Spiel getan, sondern hauptsächlich ein niesen Sprung den Inhalt betreffend. SSI wondelt damit sicherlich den rechten Weg entlang









Neuer Sproß des Stammvaters

# WIZARDRY VII

CRUSADERS OF THE DARK SAYANT

Mischungen aus Science-Fiction und Fantasy scheitern für gewöhnlich schon an der Legic-Hürde, den genialen Designern Wizardrys gelang es aber diese gegensätzlichen Komponenten auf optimale Weise zu verschmelzen, um so an den Slegeszug des Vorgängers "Bane of the Cosmic Forge" anzuknüpfen.

in schlaues Kerichen Namens Phoonzong entschlüsselte vor einigen tousand Jahren das Geheimnis des La bens. Angesichts der ihri umgebenden Korruption und Bösartigkeit, verschloß er aus Angst vor Mißbrauch seine neuen Er kenntnisse in einer Sphäre, der legen dären Astrol Dominge Diese versteckte er qui seinem eigens geschoffenen Ploneten Guardia, den die Götter mit Hilfe der Cosmic Forge geschield verschwinden reßen. Aber nachdem der Bane King die Götter ihres Machtinstruments beraubt hatte, dauerte us nicht mehr lange bis das erste Sternenschiff zufällig den auf keiner Karte verzeichneten Planeten Guardia entdeckte. In kürzester Zeit erreichte das

Gerücht auch die ietzten Winkei der Gaiaxus. So ist es nicht verwunderlich, daß sämtliche Weltallskipper Kurs auf Guardia nehmen, schließlich schwebt nicht jeden Tag die Möglichkeit ein Gatt wie Phoonzang zu werden direkt vor der Nose





Zu diesen Größenwahrusnnigen gehört der Dark Sovant, einer der ohnehin schonmöchnigsten Herrscher des Universums Auf das Intro kann man getrost verzich ten, es gibt weder programmtechnisch viel her nech inhaltlich. Zumindest wer den alle wichtigen Charaktere und Välker kurz vorgestellt, so daß man sich nicht mit der ewig langer. Anleitung plagen muß Wigardrys Charaktereistellung bear sprucht leider extrem viel Zeit, da heißt es Zähne zusommenbeißen und diesen unangenehmen Teil möglichst schnell hinter sich bringen (die optimale Beginnergruppe besteht übrigens aus drei Rawulf-Ninios und drei Elfen-Psionics). Über "Change Profession" erlernt man dann so nach und nach sämtliche Skills und Zaubersprüche.) Ehemolige Bone-Spieler dürfen sich glücklich schätzen, durch die Porty-Ubernohme bleibt ihnen sins Menge Arbeit ersport und so können sie dieses hervorragende Rollenspiel sagierch

## Vergangenheit und Zukunft

Der Vorgänger Bane of the Cosmic Forge war ein sehr strikt aufgebautes System, d.h. es mußte erst eine Aufgabe vollstän-



dig gelöst werden, um die nöchste zu beginnen. Wizordry VII iößt hingegen sämtliche Mäglichkeiten offen, der Spieler allein hat nahezu die freie Wohl der Reihenfolge Der große Vorteil besteht darin, daß ein erfolgloser Abschnitt nicht unbedangt zur Aufgabe führt, es gibt immer noch einige andere Dinge zu erledigen, die vielleicht wiederum Hinweise geben und somit weiterhelfen Dieser Umstand wirkt sich natürlich auch auf den Schwierigkeitsgrad aus. Zum Tail verwirrende Rätsei und knüppelharte Puzzles treiben in die Lethorgie. Anderenselts passion as, doll eine noch unen fahrene Party auf übermächtige Gegner trifft, in einem solchen Foll ist es rotsom, die Beine in die Hand zu nehmen und wieder in wemper iebensfeindliche Regionen. zurückzukehren, solonge man noch konn. Zwei Anlängerdungeons stehen bereit, den etwas schwächlichen Helden aufzupäppein. Ubrigens gibt as einen Schwierig. keitsgrad, der über die Anzahi der Gegner entscheidet und auch im Spiel noch Beileben geändert werden konnt Hortknöckiges. Durchhalten und logisches Nachdenken wird aber früher oder später reich belohnt. Große Gefahren iguern auf Guardia und worten nur auf ein Zeichen möglicher Schwäche, um zuzuschlagen. Überfälle der diebischen Ratkins, einer extrem hinterhältigen Rasse, sind da nur das kleinste Problem. Verschlagene Gegenspieler steiien zahlreiche Fallen auf, bzw. verlangen die Erfüllung tödlicher Aufträge, bis man ihr Vertrauen erhält. Die schließlich wohlverdienten Belohnungen eingegongener Risiken sind meistens in mit Fallen gesicherten Truhen verschlossen. Vor iedem Öffnen sollte man unbedingt den Spielstand si chern, egal wie gut einer der Helden in seinen Diebesfähigkeiten sein mog, der Versuch eine Falle zu entschärfen kann immer fehischlagen und totale Konsequenzen. mit sich bringen. Der "Knock-Spruch" ist hier hingegen besser geeignet, obwohl auch der eines erfahrenen Zauberers nicht zwangsläufig den gewünschten Erfolg zeigt. Mit vernegelten Türen verhält es sich Chniich, nur doß sie niemais durch Fallen



gesichert sind, so daß man gefahrlas agieren könnte. Hohe Werte in der Eigenschaft Stärke ermöglichen as der Party außerdem Türen einfach einzuschlagen. Nach mehreren Versuchen verkiemmi sich die Tür jedoch, nur Magie kann donn weiterhelfen Besonders wichtige Durchgänge können allerdings nur auf dem zivilisierten Weg nämlich mit dem passenden Schlüssel, geöffnet werden

# Auf Konversation liegt großes Gewield

Revolutionär und deswegen besonders er wähnenswert, ist das Auftreten der vom Computer gestauerten Charoldere, die ihre eigenen Ziele bis zum bitteren Ende verfolgen Für gewöhnlich besteht die Möglich-

keit sich mit diesen Zeitgenossen auf guten Fuß zu stellen. Von einer Beseitigung sollte mon mindestens solonge absehen, bis mon sicher ist, doß diesen meist eher unfreundlichen Kumpanen keine weiteren wichtigen. informationen mehr zu enflocken and. Um so länger ein NSC die Möglichkeit hat, frei zu agreren, deste mehr wichtige Gegenslände sammelt er an Findet man zum Beispiel das Kortenstück XY nicht, so war tel man einfach bis es sich ein NSC aneignet, um ihn mit Hille eines Zouberspruchs leicht aufzuspüren. Informationen breiten sich auf Guardia extrem schnell aus. Wenn ein NSC noch seinem Wissen gefragt wird, so erhält er als Gegenleistung natürlich detaillierte Auskunft von der Party. Im Knea um die Astral Dominge stehen sich neben dem Dark Savant hauptsächlich zwei große Völker gegenüber, die sich wo es nur geht schoden. Man wird geradezu in die Rolle eines Januskopfes getrieben



# DIE SPIELE



bis schließlich nur die eigene Porty von den Händein profitiert. Dies nur als ein Bei spiel zahlreicher kurzweiliger und amüsonter Vorgänge.

# Beachtliches Magiesystem

Der Titel der Sane gibt einen kleinen Art haltspunkt über die Hauptrolle, die der Magie zukommt. Um die hundert verschiedene Zaubersprüche, sowie vier unter schiedliche Klossen, deren Fähigkeiten sich var allem mit den arkanen Mächten aus ernandersetzen, beweisen dies. Trotzdem ist Mogie in keiner Weise notwendig zur Lösung irgendeines Problems, gewährt aber so umfossende Hilfe, daß eigentlich nicht darouf verzichtet werden konn-Außerdem dürfen sowiese nur die ersten drai Choroktere mit den effektiveren Nohkampfwoffen angreifen, drei magiebegabte Helden verstärken somit die Überlebenschancen einer Party beträchtlich. Ein Zaubersonich benötigt astrale Energie, die m sechs Formen existient (vier Elemente, Geist and Magre), um Wirkung zu erlangen. Die hierfür besötigten Punkte steigen mit den Stufen on, so doff mehrere Class-Changes





den magiebegabten Charakteren sagar nach größere Vorteile einbringen. Nebenbei erschöpft jede Anwendung den Magier, teilweise tällt dieser danach sagar in einen hefen Schlat

# Fulminantes Kampfsystem

Ein gutes Rollenspiel muß zwangsweise auch ein vorzügliches Kampfsystem bein halten. Zu Beginn jeder Runde werden die Aldionen der einzelnen Helden lestgelegt, deren unterschiedlichsten Möglichkeiten und daraus folgenden Kombinationen ein Gefecht geradezu in ein strategisches Erlebnis verwandeln. Die Fähigkeit eines Recken die Oberhand zu behalten, hängt

von seiner Stufe, AC, den Eigenschaftswerten Störke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Geschwindigkeit, sowie der verwendeten Walfe und den dazugehörigen Skills ab. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger sind auch hier allerdings relativ gering, aber es gibt keinen Grund, ein Spitzen-System nicht beizubeholten. Viele Gegner beherrschen verheerende Krüfte. dia Portymitgliader mit nohezu unheilboren Krankheiten anstecken, sofort töten oder gar versteinem. Die Immunität gegen diese Auswirkungen wird mit ansteigender Stufe verbesser), auch einige Gegenstände wie Rmge, Amulette und Rüstungen helfen in kriftschen Kömpfen um ein Weiteres, Obwohl die messten Ubel mit Mogre wieder beseitigt werden können, sollte man häufiges Abspeichern nicht vergessen.

# Der Einfluß der Charaktere

Jim so genouer ein Charakter beschneben. und dargestellt ist, desto besser kann sich der Spieler in ihn hindinversetzen. Elf ziemlich exotische Rassen und 14 Klassen mit den ungewöhnlichsten Fähigkeiten stehan zur Auswahl. Acht Eigenschoftswerte baschreiben sein Aussehan und allgemeine Fertigkeiten. Doch erst die in vier Kotsgorien unterteilten Skills (mehr als 30 verschiedenel), in denen sich jeder Held sowohl nach einem Aufstieg oder während des Abenteuers üben kann, verleihen ihm sein eigenes Gesicht spezifischer als jedes andere Rollenspiel. In Wizardry VII gibt es endlich auch eine Automopping-Funktion, so daß komplizierte Korten nicht mehr in mühseliger Handorbeit selbst gezeichnet werden müssen. Voraussetzung hierfür ist



iedoch, daß man ein Jaumey-Mapkit gefunden hat und zumindesi einer der Charaktere über den neuen Skill "Mapping" verfügt Je nach Fähigkeit werden abgelaufene Gebiete mehr oder weniger detailliert aufgezeichnet. Einige der Skills (die neuen, sog. Personal-) können erst im Laufe des Geschehens erlemt werden, da sie teilweise elementar zur Lösung des Spiels beitragen, bzw. die Kampfkraft der Gruppe erheblich steigem.

Der riesige Umlang und die mit uebe ausgeorbeiteten Details führter unweigerlich ins unüberschaubare Chaos, wenn da nicht die ausgeklügelte Benutzerführung wöre. Nach kürzest möglicher Einarbeitung ist es ein Leichtes, auch komplexe Anweisungen zu geben und sich spielend zurechtzufinden. Die Grofiken sind überzeugend und peinlich genau gestaltet. Auch wenn man den Sound wegen des schnelleren Zugriffs bald abschalten wird, erfreuen die lebensnahen FX das Ohr. Sir Tech darf wirklich stolz auf sein neuestes Werk sein!



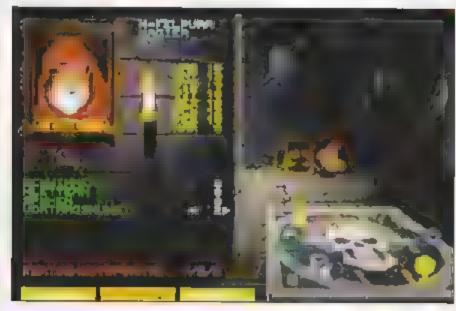



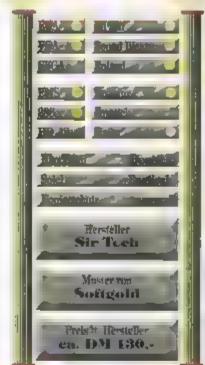







# DIE REALITÄT

er Gedanke setbst m die Haut eines Abenteurers zu schlupfen übt si cherlich eine gewisse Anziehung auf jeden Fantasy-Fan aus, viele glauben aber, daß hier die Grenze des "Normalen" schon zu weit überschritten wird. Ardererseits zeigt die ständig steigende Zohlder Live-Rollenspieler zumindest, daß einiger Freeks die Brett- und Computerversionen nicht mehr ausreichen. Mittierweile beginnen sich sogar zwei unterschiedliche Varianten des Live-Rollenspiels herous zu kristallisieren. Die eine nennt sich Live-Role Playing (kurz LRP), die andere er Freut sich ihres Lebens unter dem Namen Live Action-Role-Playing (kurz LARP) Wirksiche Aktionen oder lebensnohe Regaln®

Der Unterschied ist sehr schnelt erlautent

Träume werden wahr

# LIVE-

ROLLENSPIELE

Vielleicht wird Ihnen auch einmal das seitene Glück zuteil, Augenzeuge eines Live-Rollenspiels in vollem Gange zu werden. Beim Anblick archaischer Zweibeiner bzw. kostümierter Akteure drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob es sich um total abgedrehte Spinner, fanatische Perfektionisten oder einfach wahre Rollenspielgenießer handelt.

das JRP versucht sämtliche Regeln aus dem Brettrouenspiel, inklusive aller vorhandenen Rassen und Klassen zu übernehmen und entsprechend auch umzusetzen. So mussen während bzw. zwischen den Aktionen immer wieder die Regeln angewandt werden, as kommt zum sogenannten "Time-Out", al.h. der Spielleiter friert das gesamte Geschehen einfach ein Dies kann als unnütze Unterbrechung des Spielflusses angesehen werden, aber doraus eintstehen natürlich auch eine Menge Vorteile. Wer zum Beispiel auch immer

nicht sehr gut mit Polsterwaffen umgehen kann wird durch Ausführen der her kömnlichen Kompfregeln trotzdem in der Lage sein, einen hervorragenden Kärtipfer zu spielen. Man denke auch an spezielle Diebesfähigkeiten, wie das Erkleitern antglotter Wände und Toscheridiebstahl derortige Aktionen wirklich auszuführen übersteigt nicht nur die Fähigkeiten jedes gewähnlichen Menschen, sondern sie sind teilweise sogar nach äußerst gesundheitigefähilten. Ohne dieses komplicie Rahmensystem kommt hingegen das LARP

Als ein ganz eigenes Völkchen erweisen sich Anhän ger der Frischluftversion des Rollenspiels, Live-Rollenspiels scheinen ober auch einen gewissen Reiz auszuüben, wie der große Zulauf beweist.



Das Wichtigste und für den Unbeteiligten auch am eindrucksvollsten am twe-Rollenspiel ist das Equipement. Auf standesgemöße Kleidung, Bewaffnung und sonstige Utensilien wird großer Wert gelegt, do sie der Atmosphäre erst den leitzten Schliff geben. Die Auswahl reicht von magischen Ingredienzien und mystischen Schmuck über Schaumstoffschwerter bis hin zu echten Ritterrustungen und Monstermasken. aus, sämtliche Handlungen werden direkt von der einzeinen Charakteren ausgeführt. Domit wird naturlich automatisch jegliches Auftreten von Superhelden un terbunden. Körperliche Ertness ist angesagt, andererseits bleibt immer nach die Rolle des Magrers, die im LARP auch nicht fehlen darf Die Darstellung eines Zaubers ist denkbar einfoch, durch die Verwendung unterschiedlicher Spruchkomponenten sowie den Einsatz ideiner Schaumstoffkugeln, die dann dessen Wirkung symbolisieren, wird die gewöhnliche hier runsetzende Spielunterbrechung des LRP gazonat umgesetzt. In jedem Foll sollte man darauf achten, daß ein gut ausge-













# DIE REALITÄT

statteter Verbandskasten immer in Reichweite liegt, leichtere Verletzungen müssen in Kauf genommen werden.

Dem Spielleiter kommt vor allem während eines "ARP nicht die Wichtigkeit zu, wie bei einem Tischrollenspiel Entworfene Szenomen geben schließlich hin und wieder nur einen kleinen Anstaß, damit das Spiel ins Rouen kommt. Ansansten bielbt der Spielleiter eben der Ansprechpartner, wenn keiner mehr so recht weiß, wie mit einer bestimmten Situation zu verfahren ist. Darüber hinaus melden Diebe und Meuchelmärder ihre Vorhaben und Erfolge bei ihm an, so daß die anderen vielteicht einen Verdacht hegen können, die nötigen Beweise aber fahlen

# Eine Reise in die Vergangenheit

Um dem Live-Rollenspiel noch Herzenslust zu fröhen benötigt man "nur" eine passende Ausrüstung, unzählige Gleichge-



sinnte, einen Spielleiter und einen geeigneten Platz. Vor allem ietzterer sollte mit
Sorgfalt ausgewählt werden, um unliebsamen Störungen aus dem Weg zu gehen. Ein amüsantes Beispiel soll diese
Notwendigkeit verdeutlichen: Man stelle
sich eine gut erhaltene Burg vor, die dem
Spielleiter (unter gewissen Vorraussetzungen) zugesichert wurde. Ferner denke
man sich ein ahnungsloses Rentherehepaar, das eines schönen Nachmittags just
diese Burg besuchen mächte. Gleich zu
Beginn werden die armen Leute mit der
finster dreinblickenden Wache am Haupt-



Was hier aussieht wie der Museumskatalog einer mittelalterlichen Sammlung ist das Angebot eines Versandhöndlers, der solche originalgetreuen Reptikate für interessierte Live-Rollenspieler feilbietet, allerdings auch zu stolzen Preisen.

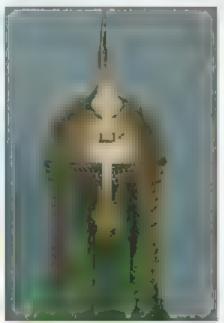

for und einem om Pranger hängender
Bettler konfrontiert "Eine Spende für einen armen Bettler, eine Spende für einen armen, kranken Bettler, eine Spende für einen armen, kranken und unschuldigen Bettler "(schließlich bekam er als John für sein Geiommer einen Knebel verpaßt!) Das verständlicherweise etwas in ritierte Pärchen wurde daraufhin von der Burgwache belehrt, daß dieser dreckige Abschaum so lange an diesem Pranger zu hängen hat, bis er seine Schulder beim Burgherren beglichen hat. Voller Mitteid weiß das Ehepaar nichts anderes



als dem bedauernswerten Mann zwei Mark in die Beitelschale zu werfen, der sich mit einem gequölten Seufzer (wegen des Knobels) bedankte. Besagter Bettler verdiente übrigens über DM 50 in 1 1/2 Stunden

# "Verdammt, da kommen welche aus dem 20. Jahrhundert!"

inmitten des Burghofs wurden die "geschätzten" Gäste Zeuge, wie ein kleiner Goblin von der allgegenwärtigen Wache gejogt, schließlich gefaßt, in Ketten gelegt und in Richtung Turm geschieift wurde Ungföubig den Kopf schüttelnd begaben sie sich auf die Aussichtsplattform zu, die sie aber leider schan von Amazanen-Langbagenschützen des Burgherren in Beschlag genommen fanden. Auf dem Weg zur Surgschenke, um sich von diesen Strapazen zu erhalen, erlebten die Besucher nebenber, wie eine Hilfskraft der Taverne einen Eimer Abwasser über die Burgmaver kippte und dobei prompt ein Wohnzelt erwischte. Selbst die Ruhe in der Schänke war ihnen nicht gegönnt, denn sie wurde jüh durch den in voller Rüstung herempolternden Oberkommandierenden der Burgwache gestört, der in jeder Ecke nach arbeitsunwilligen Söldnem suchte. Schließlich trofen sie beim Vertassen dieser Gastlichkeit auf einen als Amazona verklardeten Mann im Lederbikini und Parücka.

# Gewisse Grundvoranssetzungen

Ein geeigneter Platz scheint also für die Atmosphäre sehr wichtig zu sein, sollte aber auch über, der Mitspielerunzahl un gepasste, sonitäre Anlagen verfügen, bei längeren Veranstaltungen sind auch Kochgelegenheiten ein Muß. Pfadfinderund Campererführungen sind sicherlich von Vorteil. Schließlich gibt es auch soletwas wie Umweltschutz und übereifrige Fürster, ein unsauber zunückgelassener Platz vermiest nur der nächsten Gruppe den Spaß

Die Utensilien einer ganz normalen Heklengruppe...

Ohna passende Ausrüstung läuft notürlich gar nichts. Unmoskierte Mitspieler stören die Atmosphöre genausa wie ahnungslase Spaziergänger, Turnschuhe, Jeans und Zigaretten haben auf einem Fantosy-Live-Rollenspiel eben nichts verloren, Niko hnsüchtige sollten sich also vorher mit Pfaife and Tabak bzw. hangedrehien Ha vannas eindeckon um keinen Shibruch zu begehen. Der Großteil der Bekleidung kann ohne Probleme selbst erstellt werden, ausgefallenere Prachtstücke wie ein echtes Kettenhemd kirßt man dann dach besser von den Profis fertigen, falls das Bankkonto nichts dagegen einzuwenden hot. Onginalgetreue Nachbildungen unterschiedlichster Walten ennnern an eine Rustkammer des Mitteiotters. Selbst diver res Magierzubehör wie Kristallkugeln Zouberstübe und Amulatte werden feil geboten. Außerdem können widerliche Ork fratzen erstanden werden, die den "bösen" Goblingiden als Verkleidung dienen Mrt Tips in dieser Richtung kann man auf die bereitwillige Hilfe der Drochenschmiede zählen

Viete Kritiker der Rollenspiele sagen natürlich vor allem den Ereunden der lebensnahen Vonante Realitätsferne nach Dieser Punkt basiert sicherlich nicht nur auf Spekulation, aber so ziemlich jeder Freizeitbeschäftigung könnte man Ahnliches nachsagen Rollenspiele allgemein lördern zweifellos kreatives Denken und wie jedes Gesellschaftsspiel bauen sie darüber hinaus Kontakte auf Live-Rollen spiele im speziellen verfügen natürlich

über weitere Von und Nachteile. Der nesige Aufwand, die hohen Unkasten und die unüberschaubare Spieldauer sowie evtl. lange Anfahrtszeiten gehören zu den negativen Seiten. Dafür lernt man sehr voele Leute kennen, die sich vielleicht im normalen Leben riemals begegnen würden, deren Leidenschaft sie ober verbindet Außerdem erlebt man Neues aus um terschiedlichsten Bereichen und sammelt. damit auch interessante Erfahrungen. bzw. entdeckt eigene noch schlummernde Frühigkeiten. Daß dabei der Bezug zur Wirklichkeit völlig verloren geht, trifft in keiner Weise zu, eher verfallen selbst Live-Rollenspielvetergnen (leider) in ihre Alhagsrolle

Alexander Geltenpoth

Kontakte und Informationen über den Bezug von Ausrüstungsgegenstanden und bevorstehende Live-Rollenspiele können über die Drochenschmiede bezogen werden. Es dürfte ansonsten schwer fallen, genogend Kumpanen für so ein Unterfongen selbst aus dem spitzesten Zauberhut zu beschwören....

Die Drachenschmiede Blumweiler 6 W-6993 Creglingen Tel.: 0 79 39 - 3 53





Das Geschöft mit Rollenspielutensilien ist graß. Sagar für die Kleinen gibt es schon allerlei "Sinniges" und "Nützliches". Hier ein ein Ausschnitt aus der "Hummelfigurenkollektion für angehende Rollenspieler.

Europa muß noch warten

# BATTLE TECH-CENTER



Der Fachterminus "Virtual Reality" entwickelte sich in den letzten Wochen und Monaten zum Schlagwort der gesamten Computerspiele-Industrie. Dabei wurde er genause oft erklärt wie falsch verstanden und manchmal sogar leichtfertig auf verkaufsschwachen Produkten plaziert. Stößt man allerdings im Zusammenhang mit dem BattleTech-Center in Chicago auf diesen überstrapazierten Begriff, so darf man absolut sicher sein, keinem Lügenmärchen aufzusitzen.

m Dezember ietzten Johres ging eine Metdung wie ein Lauffeuer durch die amerikanische Wirtschafts- und Computerfachpresse. Roy Disneys Neffe Timhatte das BattleTech-Center für die gera dezu lächerische Summe von 12 Millionen Dollar gekauft, das sind knapp 20 Millionen Mark. Das wird besonders für die Spieler Folgen haben, denn schließlich hat die nesige Disneygruppe ganz andere Möglichkeiten als die beiden unabhängigen BattleTech-Erfinder Jordan Weisman und Ross Babcadk, die der Firma VWE (Vitual World Entertainment)



### Madeat

Die Modeats haben ihren Namen von ihren beiden Vorgängern, Catapult und Marauder. Sie sind sehr ausgewagene BattleMechs mit durchschnittlicher Geschwindigkeit, Bewolfnung und Panzerung, Natürlich gibt es wieder verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Gewichtung

# Med Cat V1 (Variant 1) Medcai Prime Primary Vinsioni Top Speed: 97 Kph Number of Weapons 1 L R M 15 packs 1 P P C Tab Speed, 97 Kph Number of Wesport 71 Ft M. 10 pmoks 1 A F C. Somm If Large Lasers If Modeum Lasers Large Lauer 2 Madium Lasers 2 Small Lasers Kluczeno Guns

Die BattleMechs der Loki-Reise sin sehr schwer bewaltnet und gepanzer bewegen sich aus diesem Grund nos langsam. Sie konzenmeren s.ch Energiewoffen, die einen enorm Schoden anrichten können Leide das ober nur im tyahkampt pogi ch Wie alle Mechs im Spiel kar it qual zwei Hitzepunkte pro Sekunde aboauc

Loki Prime (Primary Version) Top Spend 97 siph ulse of Wedgeans 5 A M 5 pack

2 Modeum Lasera

2 Small Lasers 2 Machinii Gane



#### Lob/ V2 (Variors 2)

Number of Westgman p P # C 1 S = M. G pack

2 Large Laxura

2 Madium Lasers 3 Evia Hoal Sinks Dissipative 5 pts



### Vulture

Die Vultures wurden konstruiert, um genauso gefährlich auszusehen wie sie meist auch sind. Sie zeichnen sich durch thre Beschleunigung und eine Vielzahl von Langstreckenraketen aus, so daß sie meistens aus der Entfernung ogieren. Im Nohkompf sind sie nahezu chancenios, schon autgrund threr geringen Panzerung

# Vishure Prima Primary Version: Top Spenint 87 Mph Number of Westcons 2 L VCM 28 packs

2 Large Lasors 2 Martiner Lasors 2 Smith Lasors



#### Valture VI (Versent 1).

Тар брине: 118 иди Number of Westgrous: 2 L.P.M. 15 packs 7 Large Lasers 2 Marshim Lasers 7 Smitt Lasers 2 Marting Gons



### Thor

Die osymetrische Bouweise der Thor BattleMechs fällt jedem Spieler sofort auf. Sie verfügen über die gleiche hervorragende Panzerung wie die der Loki-Reihe, sind aber in der Ruckenpartie etwas schlanker und schwacher gebact

#### Their V2 (Vermins 2)

- Ton Speed on Ker LAM (Opush PPC AFC (COmm

- 1 Large Loser 2 Medium Lesers 1 Small Leser 1 Medium Gen

#### Thor V3 (Variant 3)

Top Speed 119 Kph Lip Speed 119 P Nument of Weapo 1 Lip M 20 pace 1 P.P.C. 1 Lip go Lipsur 3 Medium Lasans 3 Scool Laters

2 Machine Guns 3 Estra Heat Sinks (Steepales &

zu stampfen. Die Japaner müssen aben immer ein wenig übertreiben. In Europa würde man sicher schon bei zwei bis drei BattleTech-Centern luftsprünge machen. Kleiner Wink mit dem Zounpfohl. Dabei entwickelt sich das Geschäft mit Virtualität zum absoluten Renner - auch finanziell. Seit Juli 1990 hat die Einrichtung in Chicago über 300.000 Tickets zu sieben Dollar das Stück an den Mann

gebracht. Überroschend bei diesen Zohlen ist, doß rund 60% der Einnohmen von 5% der Spieler erbrocht werden, also von den wahren BattleManiacs. Für diese unverbesserlichen Zukunftskrieger werden aber auch ermäßigte Tarife angeboten. Nach etwa 200 Spielen erhält man die Goldkarte und einen Dollar Rabatt auf ledes weitere Spiel. Nach 500 Gefechten bringt die Platinkarte sogar aine Ermäßigung von zwei Dollor, Platinkarte? Goldkarte? Ja, wie es nun mal ist im modernen Amerika, wird alles mit Karte bezahlt, d.h. man setzt sich in sein Cockpit zieht die Magnetkarte durch und schon fließen die Cents vom eigenen Bankkonto auf das der Automatenauf-

## Trämme werden walte

Als blutiger Anfänger muß man aber nicht Sorge tragen, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Nachdem man seinen individuellen BattleMech ausgewählt hat, wird für Neueinsteiger erst einmal ein zehnminüliger Videofilm obgespiell, der über alle Funktionen und deren rasche Bedienung Auskunft gibt. Der erste Blick fällt auf die beiden Monitare. Der obere Bildschirm zeigt das Kampfgeschehen mit den Augen des tonnenschweren Roboters. Auf der unteren Anzeige könner mit Hilfe des Radars alle Gegner schnell erfaßt und als Freund oder Feind identifiziert werden, das ist im Teammodus besonders wichtig. Auf der linken Seite des Spielers befindet sich der Gashebel, der den futuristischen Metallboliden ouf satte 120 km/h beschleunigen konn. Der Joystick wurde on der rechten Seite plaziert. Mit ihm lößt sich das Fadenkreuz schnell über das Spielfeld bawegen und die drei Feuerknöpfe stehen für die drei verwendeten Waffensysteme, die man notfalls auch gleichzeltig ableuern kann. Das hot aber eine starke Überhitzung des Mechs zur Folge und die Flucht ist nun die einzige Alternative zum raschen Tod. Gesteuert wird der Mech wie ein konventioneller Panzer. Zwai Fußpedale geben die Bewegungsrichtung an, so daß man sich auch einfach auf der Stelle drehen kann. Eine Anzeige über den beiden Bildschirmen enthält außerdem wichtige Informationen über Beschädigungen und Überhitzung. Der eigentliche Clou om ganzen Bedienfeld ist jedoch das Mikrophon, mit

übrigens als Präsident und Vize-Präsident erhalten bleiben werden. In den nächsten drei Johren sollen in Amerika 20 neue Komplexe dieser Art entstehen und für Japan waren anlangs auch 17 Spielzentren geplant, Aufgrund des hahen Publikumszuspruchs im Land der untergehenden. Sonne soh mon sich jedoch dazu gezwungen, gleich 15 Gebäude in einem Jahr und ausschließlich in Tokio aus dem Boden

# DIE ZUKUNFT

dem Unterhaltungen unterschiedlicher Gualität zustande kommen können. So kann man Teamkameraden auf einen furchterregend guten Gegner aufmerksam machen oder aber den Gegner mit grenzenloser Überheblichkeit zum Kochen bringen. Der berüchtigte Spieler Elvis (Künstlernamen sind erlaubt) macht seinem Namen zum Beispiel alle Ehre, indem er bei jedem Abschuß süß ins Mikrophon säuselt: "You Ain't Nothing But A Hound Dog!" Die anderen Spieler sind also gewarmt.

Verschiedene Szenarien dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Lichtverhältnisse können sich genausa ändern wie die Planetenoberfläche und das momentane Wetter. Gemein ist es da natürlich, wenn man seinen Mech mit einem Infraratsystem ausstattet, das jeden überhitzten Mech safart erkennt und als Ziel erfaßt.

Möchte man in jedem Szenaria zu den besten BattleTechlern gehören, so muß man alle Befehle und Funktionen im Schlaf beherrschen.





Nach dem Spiel druckt der Computer für jeden Teilnehmer eine individuelle Statistik aus, die alle Abschüsse und Verluste beinhaltet. Es gibt aber auch eine andere Spielvariante, die etwas unbormherziger, dafür aber auch sehr viel realistischer ist. Wird man hier tödlich getroffen, verschmort der eigene Mech und man kann den Rest des Spiels als objektiver Deubuchter verfolgen. Der Schausspieler James Belushi und sein elfjähriger Sohn Robert sind strikte Fans dieser Spielart. Zitat: "Mir ist es egal, ob ich gewinne. Hauptsache ich kann meinen

### DAS BRETTSPIEL: In ferner Zukomft

Für wahre Actionfreunde ist die Hintergrundgeschichte zwar nur eine lastige Begleiterscheirung, doch mag zie den einen oder anderen Leser um so mehr interessieren. Das Gescheher im Battlefech-Center basiert auf einem gleichnamigen Brettspiel, das bereits vor zwalf Jahren dan Licht der Welt arbitekte und von strategiebegreisterten Rollenspielern abgötissch verehrt wird. Diese Zukunftsrecken bewegen sich in einem wahrlich unangenehmen Szenario, das sich zunachst sehr harmonisch und triedlich gibt, im Jahre 3029 ist es den schlauen Professoren endlich geglückt, die interplanetare Roumfahrt zu stabilisieren und das Tor zu neuen Weltren zu öffnen. Schnell ist die ganze Galaxie überrannt und kolonialisiert. Doch das genügt einigen Mitgliedern der zentralen Weltregierung leider nicht, Sie streben noch mehr, wollen noch mehr Macht an sich reißen. Aus diesem Grund zerfallt die Regierung wieder in ihre funf ursprünglichen Häuser und ein erbarmungsloser Krieg entbrennt. Geführt werden die hitzigen Schlachten mit den ehemaligen Hilfsrabotem, die in den Bergwerken einst die kostbarsten Rohstoffe zu Tage förderten. Diese gewaltigen Metallklötze werden nun in mühsamar Kleinarbeit umgerüstet, mit Schildern und Walfen versehen und schließlich zur gezielten Vernichtung das Feindes eingesetzt. Die Piloten dieser Battlemechs sind die sog. Mechkrieger, die jahrelang mit ihrem Kriegsgerät vertraut gemacht werden, um unnötige Materialverluste möglichst einzudämmen. Ganz so unbarmherzig ist die Simulation allerdings nicht....



Dad erledigen." Bassere Publicity kann man sich eigentlich kaum wünschen. Das Herz des BattleTech-Centers ist, man kann es kaum glauben, ein waschechtes Amiga-Netzwerk. Natürlich wurden diese Heimcomputer ein wenig aufgebohrt und mit einem unglaublich großen Speicher versehen. Das wahre Geheimnis sind jedoch die zahlreichen Spezialchips, die in den 16 Cockpits auf Hochtouren laufen. Um jeden Geschwindig-

keitsverlust auszuschalten, werden die Mechs nicht immer wieder neu gezeichnet, nein, die Wunderchips haben jede Animationsstufe der riesigen Robater gespeichert und können diese in Sekundenbruchteilen abrufen.

Bei diesem Perfektionismus darf man sich schon auf das Ergebnis des nächsten Projekts freuen, das im Laufe des Jahres vom Stapel laufen soll. Es trägt den Namen interceptor-Center und verschlägt den Spieler in das Jahr 6000. Es wird die gleiche Hardware und die gleichen Cockpits verwenden, jedoch sind diesmal nicht riesige BattleMechs die Hauptdarsteller, sondern wendige Raumschiffe treten ins Rampenlicht. Weltraumkampf a la Star Wars? Das läßt auf einiges hoffen.

Oliver Menne

# DIE PREISE: Für jeden Geldbeutel

Mantag bis Freitag vor 17.00 Uhr: \$6 pro Person und Simulation Mantag bis Donnerstag nach 17.00 Uhr: \$7 pro Person und Simulation Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr: \$8 pro Person und Simulation

Für diese Preise kann man sich jeweils zehn Minuten mit dem geliebten BattleMech vergnugen und auf Roboterjagd gehen. Eine Mark pro Minute? Das kann man bei einem konventionellen Videospiel auch schnell einwerfen. Die Frage ist, was sich letzten Endes mehr lahnt?

Montag bis Freitag vor 17.00 Uhr: Montag bis Donnerstag nach 17.00 Uhr: Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr: Haif-Center (8 Cockpits) \$200 pro Stunde \$225 pro Stunde \$250 pro Stunde Whole-Center (16 Cockpits) \$400 pro Stunde \$450 pro Stunde \$500 pro Stunde

Diese Gruppenfinanzierung hat dazu geführt, daß sich eigene Ligen gebildet haben, die nun an bestimmten Tagen das ganze Center mieten, um hier ihre persänlichen Schlachten auszutragen und einen Tabellenführer zu ermitteln. Das wirdt sich nicht nur günstig auf den Geldbeutel aus, sondern macht auch noch viel mehr Spaß als gegen unbekannte Gesichter zu spielen.









derheft vor. Sie werden alle wichtigen Programme aus dem Simulationsbereich kennenfernen, Vieles über seinen Werdegang auf dem Computer erfahren und allerlei Kniffe im richtigen Umgang mit diesem Paradestück des PC erlernen.

> **Das PC Games** Sonderheft 2 erscheint am 27. Oktober im Zeitschriftenhandel!





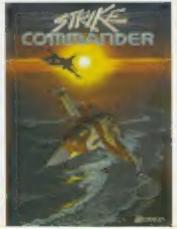

### Impressum

Yerlugsenschräft Compoter Verlag SmbH & Co. KG browne Crowner-Well-Stroße 6 8900 Number | Telefon 05 11 / 53 25-0

Computer Verlag Redolction "PC Games"

6500 Nornberg 80

Grafaedoktesk Christian Geltenpolh

Leitender Reddkleur Chromes willer

Redokteur PR Thorston Szameilot

Redak constructions Arthur Krekiou

Kornektur und Blädradoktion Michael Erlwein

Redektion England Timethy Wilkins

secok ion

Alexander Geltengody Oliver Means

Harageorg Romer, Simen Schmad National Microst, dieter Seinhauer

Ame Stabenietti Grafinalise Koncupi Christian Mallor Dieter Steinhauer

Geschießte plage Adolf Sibpresiding

Song Paring Small

Yarkushileilm Polsnel HollanderF

Werbursg its one for beign

Antongerkontok) VI (103 Madminsseketing Guild Egil ander 11-17 #100 Dusburg Telefon 02 03 - 3 05 11 11 Fax 02 03 - 3 05 11 34

Coper Gegg Uit. Tewkerbory England

Absorpment
PC Comes kesset im Adves Absorpment
BM 79. Ein Absorpment gilt mindestens

Man Angle and Programme Mit der Einsendung von Monuskripten jeden Auf gibt der Vertosset die Zustkrimany zam Abéradi in den von der Verlag groce for angegratives Publikehenen. Sine Servith für die Kanagken der vaniffentidering kons-nikelt ihernammen worden.

Behabemochi Taxi

cheben gott lett alls in PC Games veröffentlichten Beitrage sind orbeberrachtlich geschaftt legische fan schaften oder Not zung bedorf der unstängen, schriftlichen Geschmigung det Verlages

Alle gul der PC Gernes Coverdisk veröfsale our der Pt. Upmas (Overlook vord) Jennichten Progrumme sale unheberecht ihr geschutt Kepschen oder gewerlichte Sutrung bedart der verheitigen, schriftle-chen Geschmigung des Verlages. Der Verlog eberniesent kessentel Hoftung für eint auftrefende Kesten oder Scholen. Für den mindt der Programmen and dis Autoran verantworlich

#### Inserencenverzeichnis

| Competer Verlog     | _71, 85   |
|---------------------|-----------|
| FDS                 | 2i        |
| Fantacy Productions | 99        |
| Intersoft           |           |
| Okay Sals           | 9         |
| Pfister             | 19        |
| Solitoold 2 1       | 1, 13, 15 |
| Sort Paint          | 23        |
| Thelien             | 100       |
| Yalit               | - 9       |